

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Ger 85 76.57





Ger 85.76.57



### Harbard College Library

FROM THE

### J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND

Established in 1891 by ROGER WOLCOTT (H. U. 1870), in memory of his father, for "the purchase of books of permanent value, the preference to be given to works of History, Political Economy, and Sociology," and increased in 1901 by a bequest in his will.

金织 火焰地

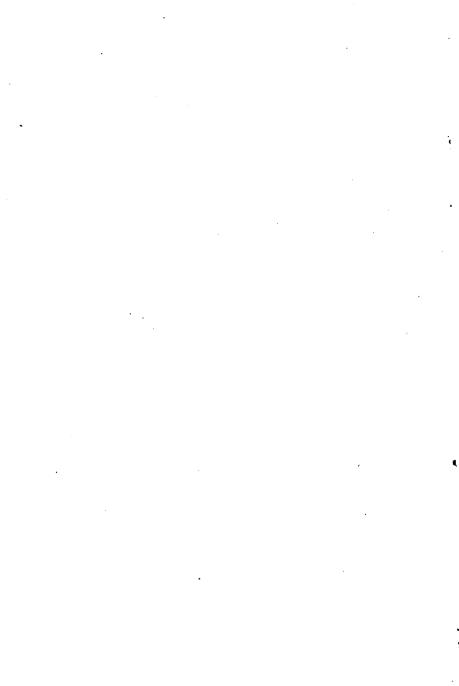

### Der Chronik

bes

# Bischofs Otto von Freising

fechstes und siebentes Buch

Überfest von

Dr. Sorft Stoff.

Preis: 2 Mark.

Leipzig,

Berlag ber Dykichen Buchhandlung.

1894.

• •

# Die Chronik des Bischofs Otto von Freising.

(Geschichtschreiber. XII. Jahrhundert. Beunter Band.)

### Die Geschichtschreiber

0

ber

# deutschen Vorzeit.

Zweite Gesammtausgabe.

Bwölftes Jahrhundert. Beunter Band.

Offo von Freising.

Leipzig,

Berlag ber Dutiden Budhandlung.

### Der Chronik

0

bes

# Bischofs Otto von Freifing

fechstes und siebentes Buch.

Überfett

bon

Dr. Horst Kohl.

Leipzig,

Berlag ber Dytiden Buchhandlung.

Ger 85.76.57

MAY 11 1907
LIBRARY.
Wolcott fund.

### Einleitung.1)

Unter ben Geschichtschreibern bes Mittelalters, Die als Söhne der deutschen Nation die Thaten des deutschen Bolkes und seiner Raifer zum Gedächtniß ber Enkel aufgezeichnet haben, nimmt Otto, der Bischof der Freisinger Kirche, den ersten Rang ein. 1106 lebte Markgraf Liutpold III. von Destreich, den die dankbare Kirche um seiner Freigebigkeit willen mit dem Beinamen "des Frommen" zierte, in kinderreicher Che mit Agnes, der Tochter Raiser Beinrich's IV. und der Wittwe des Staufen Friedrich, Berzogs von Schwaben († 1105). Von achtzehn Kindern, die ihm die Gattin schenkte, mar unser Otto der fünfte Sohn. Das Jahr feiner Geburt ift nicht überliefert, doch tann als sicher angenom= men werden, daß er nicht vor 1111 geboren wurde. Seine wissen= schaftliche Bildung erhielt Otto zu Paris, das damals den Mittel= punkt alles geistigen Lebens bildete. Die Kosten seines Unterhaltes wurden, wie ein Klosterneuburger Mönch erzählt, aus den Einkunften des Chorherrenstiftes Rlosterneuburg bestritten, zu dessen Propst Otto schon in jungen Jahren von seinem Bater ernannt worden war. Während seiner Minderjährigkeit war die Verwaltung ber Geschäfte einem gewissen Opoldus übertragen: Otto selbst bat überhaupt nie personlich die Leitung bes Stifts übernommen, vielmehr mußte fein Bater fich 1133 entschließen, an seines Sohnes

<sup>1)</sup> Mit Benugung von R. Wilmans' Borarbeiten.

Statt einen Schüler des strengen Erzbischofs Konrad von Salzburg, Hartmann, zum Propste einzusetzen, weil der allzulang dauernde Mangel eines festen Oberhauptes zu einer bedenklichen Loderung der Disciplin unter den Chorherren geführt hatte. Doch forgte Otto mabrend seines Aufenhaltes im Auslande in anderer Weise für sein Stift. Er erwarb für daffelbe einen damals bochgeschätzten Artikel. Heiligengebeine, und scheute nicht die weite Reise in die Heimath, um in eigener Berson der Alosterneuburger Rirche bas werthvolle Geschent zu überbringen. Nach gelungener Ausführung des heiligen Geschäftes ging Otto alsbald nach Baris zurud, um weiterzustudiren. Im Jahre 1133 mar seine wissen= schaftliche Ausbildung vollendet, und Otto machte sich auf den Beg zur Beimath. begleitet von einer auserwählten Schaar von 15 Clerikern. Auf ihrer Reise übernachteten sie auch in der Abtei Morimund, von Cifterciensermonden bewohnt, benen damals die gewaltige Gestalt bes Kreuzzugsapostels. Bernbard von Clairvaur, nicht geringes Ansehen verlieh. Sehr mabriceinlich ift. daß die sittliche Strenge, die reine Religiosität, das asketische Leben des neuen Orbens gang nach bem Bergen Otto's waren; sie mögen bie treibenden Motive gewesen sein, Die ihn und feine Genoffen ver= anlagten, ihr Leben und ihre Rraft bem Ciftercienserorden zu wei= ben. Otto blieb in Morimund und wurde bei eingetretener Bakang von den Brüdern zum Abte gewählt. Wann dies geschah und wie lange er diese Würde bekleidet hat, läßt fich mit sicheren Beugnissen nicht belegen; nur eine, freilich späte, Notig berichtet, daß ihn die Morimunder an demselben Tage zu ihrem Abte mach= ten, da ihm das Capitel ber Freisinger Kirche die bischöfliche Mitra darbot. Die Berufung auf diesen Bischofstuhl traf ihn nach dem Tode Bischof Heinrich's (9. October 1137), und so wurde der fromme, bescheidene, nur dem Himmel zugewandte Abt mitten in die politischen Sandel seiner Zeit bineingezogen. 1) Sein

<sup>1)</sup> Ob Otto freilich sofort nach heinrich's Tobe Bischof von Freising wurde, ober ob eine längere Bakanz seinem Amtkantritt vorausging, muß bahingestellt bleiben.

neues Umt hat er bis zu seinem Tode treu verwaltet. Welche Berdienste er sich um sein Bisthum erworben, das schildert uns sein Notar Ragewin mit beredten Worten und begeistertem Lobe. Er fand, fagt er, die Rirche ihrer Guter beraubt, bas Bermogen vergeudet, die Bäufer zerfallen, die bischöflichen Börigen im Elend und von der Religion feine ober nur eine fcwache Spur; mit gött= licher Silfe habe er nun, wie ein vom himmel gefandter Bote Gottes, dem Clerus Religion, seiner bischöflichen Familie Freiheit, ber Raffe neuen Reichthum, neuen Schmud ben Bebauben gurud= gegeben, und feine Sorge, Arbeit und fein Berdienst um feinen Sprengel und die ihm anvertraute Berbe fei fo groß, daß man ibn nicht einen Erneuerer. sondern geradezu einen Neubegrunder des Bisthums nennen könne. Im Jahre 1145 mar Otto in Italien und batte am 18. November eine Zusammentunft mit Papft Eugen III. Mitte bes folgenden Jahres tehrte er nach Deutschland jurud. Als nun 1147 bie driftlichen Schaaren bes Abendlandes zum zweiten Kreuzzuge sich sammelten, um den Fall Ebeffa's an den Türken zu rächen, da nahm auch Otto zu Regensburg das Kreuzeszeichen und zog mit König Konrad III., sei= nem Halbbruder, Ende Mai aus, die Donau entlang. October befand er sich in Nicomedien. In Nicaa trennte er sich vom Sauptheere; mit 15 000 Mann jog er längs ber Rufte burch griechisches Gebiet, mahrend Konig Konrad ben kurzeren, aber gefahrvolleren Weg über Dorpläum und Iconium einschlug. Radmosgebirge murde aber Otto's Schaar von einem Türkenbeere überfallen, die Mehrzahl berfelben erlag den feindlichen Schwertern und die, welche dem Tode entgingen, wandten sich fliehend nach ben griechischen Ruftenstädten. Sier schifften fie fich ein, Die einen, um nach ber Beimath zu eilen, die anderen, um zu Schiff bas Riel ihrer Sehnsucht, die Gottesstadt Jerusalem, zu erreichen. Zu den letzteren gehörte Otto. Am Palmsonntag (4. April) 1148 traf er hier mit seinem königlichen Bruder wieder zusammen und feierte mit ihm das Ofterfest. Im Juni d. 3. befand er sich in

Affâ. Das ist die letzte Nachricht, die über seinen Ausenthalt im heiligen Lande auf uns gekommen ist. Ansang 1150 war er wohl in Frankreich, denn es wird berichtet, daß Bernhard von Clairvaur dem König Konrad durch Otto's Hand einen-Brief zugesandt habe, in dem er den König bittet, sich mit Roger von Sicilien, den Bernhard übrigens — darin durchaus nicht übereinstimmend mit Otto's Urtheil — einen nützlichen Freund der Kirche nennt, zu versöhnen, und sich selbst zum Bermittler anbietet. —

Am 15. Februar 1152 ftarb Konrad. Ihm folgte Friedrich I. Barbarossa. Otto's Reffe als Sohn seines Halbbrubers Friedrich von Schwaben. Während unter Konrad Otto weniger thätig in den Geschäften des Reiches hervortritt und weniger zu denselben verwandt wurde, stand er bei Friedrich in hohem Anfeben und wurde von ihm bäufig mit wichtigen Missionen betraut. Im Jahre 1158 follte er ben Raifer auf feinem zweiten italieni= ichen Auge begleiten, allein er fühlte fich damals schon trank und schwach, so daß ihn Friedrich von der Theilnahme an dieser Erpedition dispensiren mußte. Doch machte sich Otto trop seiner Rränklichkeit auf ben Weg, um noch einmal die Lieblingstätte seiner Jugend, das Kloster Morimund, zu besuchen. Immer noch trug er das Mönchsgewand, wie er es benn überhaupt nie gegen das bischöfliche Kleid vertauscht hat. Hier, wo er die ersten Weihen erhalten, hauchte er am 22. September 1158 sein Leben aus. In seiner Bescheidenheit hat er gewünscht, außerhalb der Kirche begraben zu werden, damit der Fuß der Mönche über ihn dahin= schreite: allein die Brüder glaubten, Diesen letten Willen ihres einstigen Abtes nicht erfüllen zu dürfen; sie bestatteten ihn in ber Rirche am Altar und hielten sein Grab in hober Berehrung. Sein Notar Ragewin bichtete zu seinem Gebachtniß ein Rlagelieb, welches in rührender Beise bem Schmerz über den edlen Todten Ausbruck giebt und am Grabe aufgestellt murbe. -

Das erste Werk, das Otto verfaßte, war die Chronik von Abam bis auf seine Zeit, von ihm selbst "Das Buch von den zwei

Staaten" ober "Bon der Beränderung ber Dinge" genannt. ift entstanden in den Jahren 1143-1146 und muß vor dem 11. September 1146 oder spätestens vor dem 9. April 1147 beendet worden sein. Denn einmal bat Otto noch keine Runde von der am 11. September 1146 geschlagenen siegreichen Schlacht der Ungarn, durch welche das deutsche Heer völlig zersprengt wurde; und dann erzählt er, wie Erzbischof Konrad von Salzburg noch in voller beilbringender Thätigkeit wirke: bessen Tod aber erfolgte am 9. April 1147. Gemibmet ift "Das Buch von ben zwei Staaten" bem Bruder Ifingrim, mahrscheinlich einem Mond bes Klosters Weihenstephan bei Freising, durch beffen Bitten er, wie er fagt, zur Abfaffung bes Wertes veranlaft worden fei. Behn Jahre später sah sich Otto zu einer nochmaligen Redaction der Chronik genöthigt. Raifer Friedrich bat nämlich ben Verfasser ihm Diefelbe zur Lekture zu übersenden. In Dieser zweiten Bearbeitung, Die Otto 1156 seinem Reffen durch den Notar Ragewin und den, Abt Rapoto von Weihenstephan überreichen ließ, ist manche Stelle der ersten Ausgabe wohl nach der auf dem Kreuzzuge oder sonst wober gewonnnen bestern Einsicht geändert worden; der ursprüng= liche Charafter aber und die Tendenz blieben dem Buche gewahrt. Diefe lernt man am besten aus bem Briefe Otto's an ben Kaiser und aus dem Widmungschreiben an seinen Freund Isin= Beibe Schriftstude find beshalb unferer Ueber= arim kennen. setung bes sechsten und siebenten Buches vorausgeschickt. In den ersten feche Buchern ber Chronit berichtet Otto in stilistischer Umarbeitung, mas er in den Geschichtswerken früherer Zeiten gefunben; im siebenten bagegen kommt er auf bie Geschichte feiner Zeit zu sprechen und erzählt nun nach eigener Anschauung oder nach ber Kunde, die ihm von glaubwürdigen Gewährsmännern gewor= ben ift. Darum ist dieser Theil von hoher Bedeutung und grofem Werthe für die Geschichte. Das achte Buch ift eine mustisch= philosophische Abhandlung über die Auferstehung. — Otto lebt in einem tiefen Schmerze über bie Berfahrenheit aller Dinge, über

ben Kampf zwischen Bapsithum und Kaiserthum vor Allem, ber ihn oft in schlimmen Zwiespalt mit sich selbst brachte. das Glied einer Familie, Die zu den ersten des Reiches gehörte, sein Bruder selbst trug die Krone, nach diesem sein Neffe. Wie sollte er nicht da ein Gefühl haben von den Rechten der Krone und von ihrer Pflicht, biefe Rechte gegen alle Angriffe zu mahren. Nun gingen aber die schwersten Angriffe auf die deutsche Krone immer vom apostolischen Stuhle aus, bem er als Cistercienser= monch und dann als Bischof von Freising Gehorsam schuldete. bessen Maknahmen ihm nach ber kirchlichen Doctrin als Ausfluffe gottlichen Willens und gottlicher Beisheit erfcheinen mußten. Und doch will es ihm manchmal dunken, als sei der Kampf ber Kirche gegen ben Staat nicht gang zu rechtfertigen; ja er möchte wohl ben Brieftern schnöden Undank vorwerfen, daß sie das Schwert, das ihnen die Könige durch allzugroße Nachsicht und die eigne Kraft schwächende Freigebigkeit in die Sand gegeben, jetzt gegen ihre Wohlthäter ungescheut schwingen. Der vielfache Jammer, der damals Deutschland, namentlich auch Otto's Sprengel heimsuchte, die Brüderkämpfe innerhalb des Reiches, die freche Berletzung alles bürgerlichen und kirchlichen Rechtes — alles bas ging unferm Otto tief zu Bergen. Diefe Buftande zeigten ihm klar und beutlich ben naben Untergang des irdischen Reiches an; das Aufkommen der Mönchsorden, die begeisterten Kreugfahrten wiesen ibn auf die Ankunft des Gottesreiches bin; und daß dieses irdische Jammerthal, Diefes "Babel" noch nicht in Schutt und Afche gefunken ift, - bas bankt die Menscheit allein ben Fürbitten ber Beiligen und dem frommen Leben der Mönde auf Erden. So geht ein schwer= muthiger Aug burch bas ganze Werk: es will ja nur von bem Elend erzählen, bas bie Menschheit, seit Abam bas Barabies ver= scherzte, verfolgt hat. Das Buch trägt damit den Stempel der ganzen Zeit. Sind boch die Kreuzzüge nicht bloge helbenfahrten, unternommen, um Kriegsruhm zu erlangen; ihr tieferer und wesentlicher Grund lag in dem Gefühle, das Tausenden und

aber Tausenben von Menschen jener Jahrhunderte gemeinsam war, bak es aus fei mit der irbischen Herrlichkeit und daß jeder nur noch bafür zu forgen habe, sich einen Plat im himmelreiche burch Bernichtung ber Feinde bes Kreuzes Christi zu erwerben. Freilich blieb Otto's Unficht von ber Welt nicht mabrend feines gangen Lebens ein und Diefelbe. Als er 1156 bem Raifer fein Buch über= sandte, da entschuldigt er sich wohl wegen des traurigen Tons, ben er darin angestimmt; er sei die natürliche Kolge ber trüben Beiten gewesen, in benen es entstanden. Rett bunfte ibm eine schönere Zeit gekommen; bas Reich hatte unter Friedrichs Banden fein greisenhaftes, fast hippotratisches Aussehen verloren; ein jugendliches Blut schien in seinen Abern zu vulfiren. Friede und Recht hatten neue Herrschaft erlangt, und die Wirknng solcher gesegneter Ruftande blieb auch auf Otto nicht aus. Jett betam er frischen Muth zum Leben und zu weiterer ichriftstellerischer Thätigkeit. So kam es, daß er unaufgeforbert im Briefe an ben Kaifer sich erbot, Die Geschichte Friedrichs durch seine Feder zu verherrlichen, wenn ihm nur das nöthige Material aus der königlichen Kanzlei ge= liefert werbe. Der Raifer ging mit Freuden auf dieses Anerbieten ein; er wufte, daß Niemand würdiger seine Thaten darstellen konnte, als Otto. Drum gab er felbst in einem Briefe seinem Dheim eine gedrängte Uebersicht seines bisherigen Lebens. begann Otto fein zweites Bert: "Die Thaten Friedrichs". Leider war es ihm nicht beschieden, die Arbeit zum Abschluß zu bringen; nur die Geschichte von Friedrichs Borgangern und seinen Thaten bis 1156 hat er geschrieben. Mitten in der Arbeit rief ihn 1158 der Tod ab. Er hinterließ seinem Notar Ragewin bas gesammelte Material, und biefer fette auf taiserlichen Befehl bas Werk bis 1160 fort. -

Als drittes Werk Otto's wird die "Destreichische Geschichte" erwähnt. Bisher ist eine Spur berselben nicht aufgefunden worden, weshalb auch ihre einstige Existenz mit Recht bezweiselt ist. Denn die Worte Otto's in den Thaten Friedrichs (I, 10), wo er erwähnt, daß er an anderer Stelle ausführlicher von der Vermählung Liutpolds des Frommen mit Agnes, Kaiser Heinrichs IV. Tochter, berichtet habe, hat man, wie E. Dümmler richtig bemerkt, irrthümlich darauf bezogen, während sie durch die Darstellung in der Chro-nit VII, 9 ausreichende Erklärung sinden.

Nach einem Berichte bes Enea Silvio de' Piccolomini (Papst Bius II.) hat Otto außer seinen historischen auch noch philosophische Schriften verfaßt; allein sie sind bisher noch nicht gefunden worden, und werden von keinem alteren Zeugen erwähnt.

Otto's Bücher hatten im Mittelalter eine weite Verbreitung, wie aus der großen Anzahl der erhaltenen Handschriften hervorzgeht; er wie seine Fortsetzer Ragewin und Otto von St. Blasien stehen auf der Höhe der mittelalterlichen Geschichtschreibung. Darum sollte auch dem deutschen Volke unserer Zeit der Freisinger Bischoftein Fremder sein. Möge diese Uebersetzung des interessantesten Abschnitts seiner Chronit an ihrem Theile dazu beitragen, seinen Namen auch in weiteren Kreisen wieder bekannt zu machen.

Seinem Herrn Friedrich, dem Sieger, dem ruhmgekrönten Triumphator, Römischem Kaiser und allzeit Mehrer des Reichs, wünscht Otto — in der Freisinger Kirche durch Gottes Gnade das was er ift — Glück und Segen in dem, der Heil giebt den Königen.

Eure Kaiserliche Majestät erbat von unserer Wenigkeit, daß das Buch, welches vor etlichen Jahren über die Beränderlichkeit der Dinge von uns um der trüben Zeiten willen verfaßt worden

ift, Eurer Sobeit zugesendet wurde. Gern und freudig habe ich alfo gehorcht, um fo ergebener Eurem Befehle, je fchicklicher ich es für die königliche Erhabenheit erachte, daß Ihr — um besto mehr den Staat nicht nur durch Waffengewalt- zu schützen, son= bern auch durch Gesetze und gerechtes Gericht neu zu gestalten — Die Thaten ber alten Könige und Kaifer kennen lernen wollt. So befahl jener große Berserkönig Affuerus oder Artarerres, ber obwohl er zur Erkenntnif des mahren Lichtes durch die Berehrung e ines Gottes nicht gelangt war, doch in Folge der Bortrefflichkeit feines Geiftes dies als nütlich für fonigliche Erhabenheit erachtete, die Jahrbücher, die unter ihm ober seinen Vorgangern aufgezeichnet worden waren, nachzuschlagen, 1) und erlangte so den Ruhm, daß nie ein Unschuldiger wie ein Schuldiger bestraft wurde ober ber Schuldige wie ein Unschuldiger der Strafe entging. Ueberdieff werben, mabrend sonft tein Mensch auf Erden fich findet, ber ben Gesetzen der Welt nicht untergeordnet ist und durch seine Unterordnung gezügelt wird, allein die Könige als über bem Gefete stehend, nur für die göttliche Brüfung aufgespart, durch die Gefete der Welt nicht beschränkt. Daber das Zeugnif des Königs und Propheten: "An Dir allein habe ich gefündigt."2) Es ziemt sich also, daß ber König, ber nicht nur durch Hochberzigkeit des Geistes geabelt, sondern auch zur Erfenntniß feines Schöpfere burch göttliche Gnade erleuchtet ift, den König der Könige und Herrn der Herren vor Augen habe und, soviel er vermag, sich hüte, daß er nicht in seine Bande falle. Denn wenn es nach bes Apostels Wort für jeden Sterblichen schrecklich ift, in die Bande des leben= bigen Gottes zu fallen,3) so wird es boch ben Königen, die keinen außer ihm über sich haben, ben sie fürchten müßten, um so furchtbarer sein, je freier sie selbst vor anderen sündigen können nach dem Ausspruche des Weisen, da er spricht: "So boret nun, ihr Kömige, und merket; lernet, ihr Richter auf Erden; nehmet zu

<sup>1)</sup> Bergl. bas Bud, Efther, Cap. 6. - 2) Bfalm 51, 6. - 3) Ebr. 10, 31.

Ohren, die ihr über viele herrschet, die ihr euch erhebet über die Bölter! Denn euch ift die Obrigfeit gegeben vom Berrn, und die Gewalt vom Söchsten, welcher wird fragen, wie ihr handelt, und forschen. was ihr ordnet. Denn ihr seid seines Reiches Amt= leute: aber ihr führet euer Amt nicht fein, und haltet tein Recht. und thut nicht nach dem, das der Herr geordnet hat. Er wird gar greulich und turz über euch kommen, und es wird gar ein scharf Gericht geben über die Oberherren."1) Ihr aber, herrlich= fter Fürst, der durch Wort und That mit Recht der Frieden8= bringer heifit, weil Ihr die trübe und regnerische Nacht zu bem erfreulichen Schausviele morgendlicher Beiterkeit zurudgeführt habt. indem Ihr jedem mahrtet, mas fein ift, und weil Ihr, indem Gott, ber auch ber Anfang ift, Beharrlichkeit Euch gab, lieblichen Frieden der Welt zurückgebracht habt: Ihr werdet in das Gericht eines fo berben Spruches durch Gottes hülfreiche Gnade nicht fallen. Ehrenvoll also und nütlich wird Eurer Sobeit die Renntnik der Geschichte sein; durch sie werdet Ihr, indem Ihr die Thaten tapferer Männer und die Macht und Kraft Gottes, ber die Ronig= reiche verandert und giebt, wem er will -, ber die Bandlung der Dinge auläft, betrachtet, immer in Furcht vor ihm leben und in gludlichem Fortgang burch vieler Zeiten Läufe Rönig fein. Daber möge Eure Hobeit erkennen, daß wir diese Geschichte, verleitet durch die Berwirrung der trüben Zeit, die vor Euch war, aus der Bitterkeit des Bergens geschrieben und deshalb nicht sowohl die Reihenfolge der Ereignisse als vielmehr ihr Elend nach Art eines Trauerspiels zusammengeflochten haben; und daß so ieber einzelne Abschnitt ber Bücher bis auf bas fiebente?) und achte. durch welche die Rube der Seelen und die doppelte Stola der Auferstehung angebeutet wird, in ber Schilderung bes Elends gipfelt. Darum will ich, wenn's Eurer Majestät gefällt, mich's

<sup>1)</sup> Weibeit Salomonis 6, 2-6. - 2) Geltfam, ba nur im achten Buche bom que kinftigen Leben bie Rebe ift, wie er auch felbft im folgenben Briefe fagt.

nicht verdrießen laffen, die herrliche Reihe Eurer Thaten gum Gebächtniß ber Nachkommen bem Griffel zu vertrauen, und wenn ber Stoff burch bie Schreiber Eurer Erhabenheit geordnet und mir übersendet worden ift, so Gott will und das Leben aushält. freubigen Herzens biefe erfreulichen Dinge zu schildern. Und nichts anderes erwarte ich als Belohnung, benn daß ber Kirche, ber ich biene, Eure kaiserliche Gnade, wo es Noth thut, beisteben wolle. bem Buge, ben Ihr gegen ber Mailander Uebermuth jur Ehre des Reiches und zur Erhöhung Eurer Berfon angeordnet babt, habe ich gern gehört, und habe Euren Auftrag, ber in biefer Sache meiner Wenigkeit gegeben wurde, ehrfurchtsvoll aufgenom= Wir haben aber ale Ueberbringer biefer Schriften ben ehr= würdigen Abt Rapoto von Beihenftephan und unfern Capellan Ragewin, ber biefe Geschichte nach unserm Dictat aufzeichnete, gesendet, damit sie darüber mit Eurer gnädigen Buld an unserer Statt Anwort geben.

Dem herzlieben Freunde und eblen Kanzler des höchsten Fürsten unter den Fürsten des Erdfreises, Regenald, sendet Otto, von Gottes Gnaden der Freisinger Kirche Bischof, dienstwilligen Gruß.

Da ich mit Boethius glaube, daß im Lernen und Betreiben aller Disciplinen der Philosophie der höchste Trost des Lebens beruhe, so umfasse ich einen Mann von Eurem Adel um so freundschaftlicher und freudiger mit meiner Liebe, se mehr ich ersten. daß Ihr Euch auf ihr Studium bisher mit allem Eifer geworfen habt und in ihr völlig bewandert seid. Deswegen schreibe ich an Euch, nicht wie an einen ungebildeten Mann, sondern wie

an einen Bhilosophen von dem Buche, welches ich dem herrn Raifer übersendet habe, vertraulicher mit ber Bitte, ich möchte bei manchem, was ich darin niedergelegt, an Euch keinen ungünftigen, son= bern einen autigen Ausleger finden. Denn Ihr wißt: alle Gelehr= famteit besteht in zweierlei, in Ausscheidung und Auswahl. Um also mit dem, mas für die angehenden Schüler der Philosophie das erste ist, der Grammatik zu beginnen, so ist die es gerade. welche gemäß ihrer Unterweisung auszuwählen lehrt, was für unfer Thema paft, und zu meiden, was unferein Thema hindernd entgegensteht. Rum Beispiel befiehlt sie in einem bestimmten Besetze die Redeweise nach der Redeweise in ähnlichen Fällen einzurichten, und lebrt burch Beseitigung bas zu meiben, mas bem nicht entspricht, wie Sprachsehler und ungrammatische Wortverbin= Aber auch die Logit, beren Absicht hauptsächlich auf die Lehre von den Schlüffen gerichtet ist, lehrt uns, indem sie bas Urtheil flart und icharft, burch Rlarung beffelben bie jum Schluffe unbrauchbaren Satverbindungen zu meiben, durch Schärfung beffel= ben aber die brauchbaren auszuwählen. Da es nun sechzehn Verbindungen von Borderfäten giebt, so findet man in der ersten Figur nach Aristoteles nur vier brauchbare, zwölf unbrauchbare, in ber zwei= ten ebenfalls vier brauchbare, zwölf unbrauchbare, in der dritten feche brauchbare, zehn unbrauchbare. Auch ber Geometer zeigt, daß eine theilweise falsche Zeichnung zu verwerfen sei, indem er ihre Unmöglichkeit nachweist und lehrt, daß seine Darlegung zu mählen ift, indem er ihre Richtigkeit mit den nöthigen Grunden beweift. So bat auch bie Geschichtschreibung manches, mas sie durch Ausscheidung meidet, manches, was sie durch Darstellung annimmt; sie meidet nämlich die Lüge, nimmt die Wahrheit an. moge Em. Gnaben nicht zurnen und, wie ich gesagt habe, nicht ungunftig es vor ben kaiserlichen Ohren auslegen, wenn in unserer Geschichte gegen seine Vorgänger ober Ahnen um ber Walmbeit millen manches gesagt morben ist; benn es ift besser in Die Sande ber Menfchen zu fallen, als burch bas Auftragen von Schminke

auf ein häßliches Gesicht die Pflicht eines Geschichtschreibers außer Acht zu lassen.

Ferner will ich mit furzen Worten auseinandersetzen, nach welcher Reihenfolge Diefe Geschichte geordnet ift, damit durch die Kenntniß ber Anordnung dem Leser die Beschaffenheit des Werkes leichter einleuchte. Bier Hauptreiche, bas läft fich auch aus Da= niel's Bision 1) erkennen, hat es seit Anfang ber Welt gegeben, welche unter ben übrigen bervorragten, und sie werben bis zum Ende ber Welt nach bem Gefete bes Ganzen eins nach bem anbern fortbauern. Ihre Fürsten nun, aufgezählt nach ber Reibenfolge, habe ich behandelt, querft bie affprischen, bann - mit Uebergehung ber chalbäischen, welche bie Geschichtschreiber unter bie übrigen zu stellen verschmäben - bie medischen und bie persischen, schlieklich die griechischen und die römischen, und babe ihre Namen bis auf den jetzigen Raiser aufgezeichnet, während ich von den übrigen Reichen nur am einschlägigen Orte, und um ben Wandel ber Dinge zu zeigen, gesprochen habe. Auch von ben verschiede= nen Mönchsorben und bem Katalog ber Könige, die in Lauren= tum, Latium, Mba vor und nach Gründung ber Stadt herrschten, habe ich gehandelt, ingleichen von dem Kataloge der Kaiser und Bapfte bis auf den, der jett lebt; und fo habe ich mit dem achten Buche burch eine Besprechung ber Auferstehung ber Tobten und des Endes der beiden Reiche das Werk beschlossen. Ich habe gezeigt, wie ein Reich vom anderen verdrängt wird bis auf das römische Raiserthum, indem ich erachte, daß die Erfüllung beffen, was von ihm gesagt wird, daß nämlich ein von einem Berge sich losreifender Stein es völlig vernichten wird, nach Methodius bis zum Ende der Welt zu erwarten bleibt. Lebt wohl!

<sup>1)</sup> Daniel Cap. 7.

### Dorrede

ju Otto's, Bijchofs ber Freisinger Kirche, "Buch von ben beiben Staaten" an Ifingrim.

Durch häufiges und vielfaches Nachbenken über die Bewegung und den schwankenden Zustand ber zeitlichen Dinge, ihren mannigfachen und ungeordneten Verlauf finde ich in Folge vernünftiger Betrachtung, daß man an ihnen vorübergeben und fie unbeachtet laffen muß, wie ich ja auch febe, bag ber Beife keineswegs an Denn es ift bes Weisen Pflicht, nicht nach Art bes ihnen bafte. flüchtigen Rades sich zu breben, sondern in der Stätigkeit ber Tugenden nach der Weise eines wohlgefügten Körpers sich zu be-Denn wer wollte mit gesundem Menschenverstande leug= nen, daß der Beise, da die Beranderlichkeit ber Zeiten nicht fiillstehen kann, von ihr sich wenden foll zu dem stätigen und bleiben= ben Reiche der Ewigkeit? Das ist das Reich Gottes, das himmlische Jerusalem, nach bem die auf der Bilgerschaft befindlichen Sohne Gottes feufzen, durch die Berwirrung der zeitlichen Dinge wie durch babylonische Gefangenschaft belastet. Denn da es zwei Reiche giebt, ein zeitliches und ein ewiges, ein irbifches und ein himmlisches, eines des Teufels und eines Christi, so nannten die katholischen Schriftsteller jenes Babylon, Dieses Jerusalem. 2Beil aber fehr viele Beiden, um die Thaten ihrer Ahnen den Enkeln zu empfehlen, über das eine dieser Reiche mehreres geschrieben haben, fo haben sie nach ihrer Ansicht viel Zeugnisse ihrer Tugenden, nach dem Urtheil der Unseren aber die Aufeinanderfolge des Elendes uns hinterlaffen. Es bestehen darüber die herrlichen Schriftbenkmäler bes Bompejus Trogus, Justin, Cornel, Barro, Eusebius, hieronymus, Drosius, Jordanis und Anderer mehr von uns und ihnen, die aufzugählen zu lang märe; in ihnen wird ber

verständige Leser nicht sowohl Geschichten als die kummervollen Trauer= fpiele menschlichen Unglude finden können. Freilich ift bas, wie wir glauben, nach dem weisen und vorsichtigen Rathschlusse Gottes, Des Schöpfers, geschehen, bamit bie thorichten Menschen, die in irbifchen und binfälligen Dingen zu haften wünschen, wenigstens burch beren Wechsel abgeschreckt werben, auf bag fie vom Geschöpf zur Erkenntnig bes Schöpfers durch das Elend des schnell vorüber= gehenden Lebens verwiesen werden. Wir aber, die wir gleichsam an das Ende ber Zeiten gestellt sind, haben nicht fowohl in ihren Büchern ben Jammer ber Sterblichen gelesen, als vielmehr ihn aus ben Erfahrungen unferer eigenen Zeit in uns gefunden. Denn, um von Anderem zu schweigen, das Reich ber Römer, bas im Buche Daniel wegen seiner einzigartigen Herrschaft über ben ganzen burch Krieg unterworfenen Erdfreis - Monarchie nennen es die Griechen - mit dem Gisen verglichen wird, ift durch so= viel Wechselfälle vornehmlich in unseren Tagen aus dem erhabensten beinabe bas geringste geworben, so bag von Rom, vom römischen Senat und Bolt ber Dichter jenes Wort gesprochen zu haben scheint:

Raum noch besteht vom großen Namen ein Schatten.

Das Reich nämlich, das von Rom auf die Griechen, von den Griechen auf die Franken, von den Franken auf die Longobarden, von den Longobarden auf die Deutschfranken überging, ist nicht nur an Alter ein Greis geworden, sondern hat auch durch seine eigene Bewegung, wie der in den Gewässern hierhin und dorthin geworsene Ries, mannigsachen Schmutz und mancherlei Entstellungen an sich gezogen. Es zeigt sich also selbst am Haupte der Welt das Elend der Welt, und sein Fall droht dem ganzen Körper den Untergang.

Aber ist es ein Bunder, daß die menschliche Macht veränders lich ift, da doch selbst der Sterblichen Weisheit vergänglich ist? Denn in Aegypten ist, wie wir lesen, die Weisheit so groß geswesen, daß man, wie Plato sagt, die griechischen Philosophen Knas

ben und unreif nannte. Auch ber Gesetgeber Moses, mit bem Gott wie ein Nachbar mit seinem Rachbarn redete, und ben er mit göttlicher Weisheit erfüllt bat, erröthete nicht sich in aller Weisheit Aegytens unterrichten zu lassen. hat benn nicht ber vom Bater ber Bölfer bestellte Erzvater Abraham, unterwiesen in chaldäischer Wissenschaft und mit Weisbeit geziert, auf den Ruf Gottes feine Sitten aufgegeben, Die Rlugheit aber nicht fahren laffen? Und doch ift das große Babylon, das nicht nur burch Weisheit ausgezeichnet, fondern auch gefeiert war unter den Rei= chen und berühmt im Stolze ber Chaldaer,1) nach Jesaias Beif= fagung ohne hoffnung eines Wiederaufbaues ein Ort der Girenen geworden, ein Saus ber Drachen und Straufe, ein Schlupfwinkel ber Schlangen. Auch Aegypien, erzählt man, ift großentheils unbewohnbar und unzugänglich. Daß von bier die Wiffenschaft auf die Griechen, bann auf die Römer, endlich auf Gallier und Spanier übertragen worden, wird ber aufmerksame Forscher ber Geschichte finden. Und es ist zu beachten, daß alle menschliche Macht ober Wissenschaft vom Orient ausgegangen ift und im Occident ihr Ziel findet. So wird badurch die Flüchtigkeit und bas Schwinden ber Dinge angezeigt, mas wir, fo Gott will, auf ben folgenden Blättern ausführlicher nachweisen wollen.

Weil also auch dadurch und durch derartiges die Wandelbarkeit dieser Welt bewiesen wird, hielt ich es für nöthig auf Deine Bitte, treuester Bruder Isingrim, die Geschichte zu schreiben, um damit unter Gottes Gnade das Elend der Bürger Babhlons und auch die nach diesem Leben zu erwartende und im Boraus zu schmeckende Herrlichkeit des Reiches Christi den Bürgern Jerusalems zu zeigen. Ich habe mir nun zur Aufgabe gestellt, die Kämpfe und Trübsale der Erdenwelt, so Gott will, dis auf unsere Zeit herab darzustellen, auch von der Hoffnung des zustünftigen Reiches, soviel ich aus den Schriften sammeln konnte,

<sup>1)</sup> b. h. in bem, was ihr Stolz war, nämlich ihrer Wiffenschaft Luther übersett: "bie herrliche Pracht ber Chalbäer." S. Jes. 13, 19—22.

nicht zu schweigen, sondern auch der Bürger bes Gottesreiches, Die in biefem Leben mallen, zu gedenken. Ich folge aber in biefem Werke ben berrlichen Leuchten ber Kirche, vornehmlich bem Augustin und Orofius. und habe geglaubt, aus ihren Quellen bas schöpfen au follen, mas zur Sache ober bem Thema gehörte. Der eine von ihnen hat über die Entstehung und den Fortgang und die aeletten Grenzen bes Gottesstaates in scharffinnigfter Beife gehandelt und nachgewiesen, wie berfelbe unter den Bürgern ber Welt immer mehr Fortschritte gemacht babe, welches seine Burger und Fürsten seien und zu welchen Zeiten ber Bürger und Rurften ber Welt sie aufgetreten seien. Der andere aber bat gegen Die, welche in driftlichen Zeiten bas Bergangene hervorhebend leeres Geschwät vorbrachten, über ben mannigfachen und so febr fläglichen Ausgang menschlicher Dinge, über Kriege und Kriege= gefahren, über ben Wandel ber Reiche ein fehr nutbares Befchichtsbuch von Entstehung ber Welt bis zu feiner Beit verfaßt. Ihren Spuren folgend haben wir über beibes in ber Beise gu fprechen beschloffen, daß wir den Lauf der Geschichte nicht außer Acht laffen, damit sowohl ber fromme Borer merte, was in irdi= schen Dingen wegen bes unzähligen Elenbes ber Wandelungen zu verabscheuen sei, als der eifrige und wistbegierige Forscher eine nicht ungeordnete Folge ber Begebenheiten vergangener Zeiten finde. Und ich glaube, nicht mit Recht könnte man mich tabeln, wenn ich, ein ungelehrter Mann, nach folden Borgangern und Männern von so gewaltiger Beisbeit und Beredtsamteit zu schreiben wage, indem ich sowohl das, was sie in Fülle und glänzender Rede gesagt haben, in einem Auszug zusammenzufassen, als auch bas, was nach ihren Zeiten zum Frommen ober zum Schaben ber Rirche Gottes von den Burgern Diefer Welt vollführt ift, wenn auch in einem unzierlichen Stile, darzustellen strebte. Und ich glaube nicht, daß ich durch ben Bers bes Dicters getroffen merben könnte, wo er fagt: 1)

<sup>1)</sup> Horaz Briefe II. 1, 117.

Ungelehrt ober gelehrt — wir machen alle Gedichte.

Denn nicht aus Thorheit ober Leichtsinn, sondern aus Liebe. bie immer die Unkunde zu entschuldigen weiß, habe ich es gewaat ein fo schwieriges Werk trop meines Mangels an Gelehrfamteit in Angriff zu nehmen. Und Niemand wird mich mit Recht in bem. was nach der Sitte unseres Zeitalters vielleicht unglaublich er= scheint, ber Lüge beschuldigen können: ba ich bis auf die jungste Beit nichts außer bem, mas ich in ben Schriften erprobter Männer gefunden habe, vom Vielen freilich wenig zusammengestellt habe. Denn wenn einige von ihnen die apostolische Ginfachbeit in ihrer Schreibmeise beibehielten, fo hielt ich biese Männer beshalb boch nicht für verächtlich. Ift boch, wie nicht felten bes Irrthums Mutter Die zu scharffinnige Gründlichkeit ift, so immer ber Wahrheit Freundin die beilige Einfalt. Da ich nun also über die traurige Wandel= barfeit biefer und bie gludfelige Stätigfeit jener Welt fprechen will, so wollen wir Gott, ber die wirre Anordnung dieser Welt geduldig erträgt, die fröhliche Rube jener Welt durch seine Er= scheinung vermehrt und verherrlicht, anrufen, damit wir mit seiner Bilfe bas, mas ihm gefällt, fagen fonnen.

Das erste Buch reicht bis zu Arbatus und zur Uebertragung des babylonischen Königthums auf die Meder und den Ansang des römischen Bolkes.

Das zweite Buch bis zu dem römischen Bürgerfrieg, den Julius und Pompejus veranlaßten, der Ermordung Casars und der Geburt des Herrn.

Das dritte Buch bis zu Conftantin und ben Zeiten des christlichen Kaiserthums, auch bis zur Uebertragung des christlichen Königthums auf die Griechen.

Das vierte bis zu Oboakar und der Ueberwältigung des Reisches durch die Rugier.

Das fünfte bis zu Karl und des Reiches Uebergang auf die Franken und bis zur Theilung des Königthums und des Kaiser= thums unter seinen Enkeln. Das sechste bis zu Heinrich IV. und der Spaltung zwischen Kaiserthum und Priesterthum, dem Bannfluch gegen den Kaiser, der Berjagung des Papstes Gregor VII. aus Kom und seinem Tode zu Salerno.

Das siebente bis zum Aufstand bes römischen Bolles und bem neunten Jahr bes Königs Konrab.

Das achte handelt vom Antichrift, der Auferstehung der Todten und dem Ende beider Reiche.

### Inhalt des sechsten Buches.

- 1. Ueber das Kaiserthum Lothars und Michaels und das Königthum Karls, sowie das Mönchthum des Kaisers und die Theilung des Reiches unter seine drei Söhne.
- 2. Ueber das Kaiserthum Ludwigs und des Basilius und die Ehe Lothars, sowie den Streit um Karls Reich. Ueber Ludwigs Sieg und Karls Kampf mit den Brittonen. Ueber Roesmeticius, den König der Brittonen, und Herispens.
- 3. Ueber den Prozeß Lothars, wie er um der Berstoßung seiner Gemahlin willen gesetzmäßig von Papst Nicolaus excommunicirt und seine Sönner unter den Bischösen verurtheilt worden sind, und über den Einbruch Ludwigs in die westlichen Reiche und den Ausbruch der Nortmannen.
- 4. Welches Ende Lothar, als er seinem Bruder zu Hilfe eilen wollte, in Italien gehabt hat und wie nach seinem Tode die Oheime desselben das Reich getheilt haben. Ueber die List des Abelgisus und die Täuschung des Kaisers, sowie über die Siege, welche er in Campanien und Lucanien davontrug. Ueber Heusschreckenschwärme.

- 5. Wie Karl, der König des Westens, die umzingelten Nortmannen betrogen entkommen läßt, und was für Leiden er nachmals von ihnen zu ertragen gehabt.
- 6. Ueber den Tod des Kaisers Ludwig und die Herrschaft seines Oheims Karl. Ingleichen über den Tod Ludwigs, des Königs der Ostfranken, und wie Karl, als er in das Reich seines Bruders einzubrechen trachtet, von den Söhnen desselchen besiegt worden ist, und sie selbst das väterliche Reich getheilt haben, ingleichen über den Zug Karls nach Italien und seinen Tod. Ueber Ludwig den Stammler und seine Söhne und ihren Kampf mit Boso.
- 7. Ueber Karlmanns Tod und bessen Sohn Arnulf, wie bessen Bruder Ludwig das Reich sich unterworfen, dem Arnulf das Herzogthum Kärnten übergeben hat.
- 8. Ueber das Kaiserthum Karls III., den Einfall der Nortmannen und Ludwigs Tod, die Rückfehr des Kaisers Karl nach Gallien; wie er, nachdem alle vom königlichen Samen gestrorben, selbst die Alleinherrschaft erlangt hat.
- 9. Ueber die Absetzung Karls, die Einsetzung Arnulfs, den Tod Karls und die Verwirrung des römischen wie des gallischen Reiches.
- 10. Wen die Italiener, wen die Westffranken zum Könige gemacht haben. Ueber die Ungarn und den Nortmanneneinfall.
- 11. Wo Arnolf regiert habe, die Thaten, die er ausgeführt, und der Sieg desselben gegen die Nortmannen. Streit im westlichen Reiche der Franken.
- 12. Was für tapfere Thaten Arnolf, nach Italien ziehend, vollbracht habe, und was Ludwig, Boso's Sohn, zugestoßen sei. Ueber den Tod Guido's in Italien und seinen Sohn Lampert und Zwendebald, den Sohn des Königs, und Odo, den König von Francien.
- 13. Wie Arnolf das römische Kaiserthum erlangt habe, wie ebenso Ludwig, Boso's Sohn, dasselbe gehabt habe und die

verschiedenen Meinungen darüber. Ueber Odo's Tod und die Einsetzung Karls, ingleichen über den Tod Arnolfs.

- 14. Ueber das Königthum Ludwigs in Ostfranken und den Tod Zwendebalds und den Raubzug der Ungarn.
- 15. Wie Berengar von Ludwig zuerst vertrieben, nachmals selbst nach bessen Blendung geherrscht habe, wie Ludwig, König von Ostfranken, den Grafen Albert durch die List Hatto. habe enthaupten lassen und bessen Land für den Staat eingezogen habe. Ueber den Raubzug der Ungarn und Ludwigs Tod.
- 16. Ueber das Königthum Konrads im öftlichen Franken und die Niederlage der Ungarn, die Flucht des Herzogs Arnulf und den Tod des Königs, und über die Einsetzung Heinrichs; des Sachsen.
- 17. Ueber den Anfang des Reiches der Deutschen und verschiedene Erwägungen, ob man es das Reich der Deutschen oder lieber noch das Reich der Franken nennen muffe.
- 18. Ueber das Königthum Heinrichs im öftlichen und Karls im westlichen Franken; Entscheidung des Streites der beiden Könige um Lothringen. Ueber die Gewaltherrschaft Arnolfs, des Herzogs der Baiern, und den Sieg über die Ungarn. Ueber die heilige Lanze und Heinrichs Tod.
- 19. Ueber das Königthum Otto's und seine Triumphe sowohl über Slaven als Belgier. Ueber die Wahl Ludwigs, sowie seine Wiederherstellung durch Otto und über die Feier einer Synode in beider Gegenwart; wie Otto, nach Italien ziehend, Berengar niederwarf und ihn selbst nachher mit seinem Sohne Albert zu Gnaden annahm. Ueber den Aufstand seines Sohnes Letalf und dessen Bersöhnung.
- 20. Triumph Otto's über die Ungarn und Berrath des Grafen von Scheiern, ingleichen Triumph Otto's über die Slaven.
- 21. Klage der Römer über Berengars Gewaltherrschaft; wie der König, nachdem er zuvor seinen Sohn zur Königsherr=

schaft erhöht hat, nach Italien zieht und die Pfalz zu Pavia wieberaufbaut.

- 22. Wo Otto, nach Rom kommend, vom Papst Ishannes und dem ganzen Bolk den Ramen eines Augustus erhält und so das römische Kaiserthum auf die Deutschen oder nach anderen auf die Ostfranken übergeht. Daß der Kaiser nach Pavia kommt, Berengar slieht.
- 23. Daß der Kaifer den Papft Johannes deshalb, weil er Albert aufgenommen hatte, vom Papftthum absetzt und Leo an seine Stelle sett.
- 24. Wo der Kaiser Berengar gefangen nimmt, die Römer, welche einen Aufstand erregen, niederwirft, und dann gegen Sposieto abschwenkt. Und wiederum rückkehrend läßt er einige von den Römern hängen und stirbt in Sachsen, nachdem zuvor sein Sohn vom Papste gekrönt worden.
- 25. Ueber das Kaiferthum Otto's II. und deffen Zug nach Calabrien und seinen Tod. Bericht der Römer über den seligen Bartholomäus.
- 26. Ueber das Raiserthum Otto's III., den Märtyrertod des seligen Albert, sowie den Tod des Kaisers.
- 27. Ueber das Kaiserthum Heinrichs, seine Triumphe und die Gründung Babenbergs, die Bekehrung der Ungarn und seisnen Tod.
- 28. Ueber das Königthum des Königs Konrad und seine Gemahlin Gifila über seine Tugenden und seinen Sieg über die Polen; über den Aufruhr der Herzöge Konrad und Ernust, die Ausschung Ernusts, so wie den Zug des Königs nach Italien.
- 29. Ueber die Beförderung Konrads zum Kaiser und den unter dem Bolk entstandenen Aufruhr. Ueber seine Rückehr und den Aufstand Herzog Ernusts und dessen Tod.
- 30. Ueber ben Tob Rudolfs, bes Königs von Burgund, und die Uebergabe Burgunds an den Sohn des Kaisers. Besschreibung von Frankreich.

- 31. Aufftand Obo's in Gallien und Zug des Kaisers gegen diesen; er wird gezwungen sich zu unterwerfen. Zug des Kaisers nach Italien und seine Siege. Tod Odo's durch die Leute des Kaisers. Gefangennahme der Päpste und Verwüstung Parma's, Bordringen des Kaisers nach Apulien und seine Siege daselbst, die Best unter den Heimtehrenden und über den Tod des Kaisers.
- 32. Ueber das Kaiserthum Heinrichs und seine Tugenden. Ueber den Erfolg des Kaisers in Böhmen und seinen Triumph in Pannonien, über seine Hochzeit und den Tod des Markgrafen Leopald. Ueber das Schisma der römischen Kirche, die Absehung Gratians und die Einsehung des Elemens, und was Hildebrands Ansicht darüber war.
- 33. Wo Heinricht zu Rom von Clemens gekrönt wird und durch Apulien ziehend in sein Baterland heimkehrt, und welche nachmals von ihm der römischen Kirche vorgesetzt worden sein, und wie Bruno, der auch Leo heißt, zum Bisthum gekommen sei. Ueber die Capitulation der Herzöge Gotefrid und Baldewin und die Feier der Synode, den ungarischen Zug. Ueber den Einfall der Nortmannen in Apulien, den Hingang Leo's, die Einsetzung deutscher Päpste und den Tod des Kaisers.
- 34. Ueber die Regierung Heinrichs und seiner Mutter Agnes, über die Befreiung der römischen Kirche und den Aufstand der Sachsen. Ueber den Tod Alexanders und die Einsetzung Gregors VII. und das zwischen Königthum und Priesterthum entstandene Schisma. Ueber die Tugenden desselben Priesters und seine heilsamen Einrichtungen. Ueber den Kampf der Sachsen und des Königs.
- 35. Ueber die Erscheinung eines Kometen und die Eroberung Englands. Ueber die Hochzeit des Königs und den vom Papste gegen ihn gefällten Spruch. Ueber die gegen ihn erhobenen Könige und deren baldigen Tod.
- 36. Excurs, wie verstanden werden könne, mas bei Daniel gelesen wird, daß ein vom Berge ohne hände abgeriffener Stein

eine Bilbsäule an ihren Füßen, welche zum Theil eisern, zum Theil thönern waren, zerschlagen habe; die Uebel jener Zeit und über den Hingang Gregors und Schluß des Buches.

### Inhalt des fiebeuten Buches.

- 1. Ueber die Wahl Victors, bessen Weihe und Tod.
- 2. Ueber den Zug nach Jerusalem unter Urban, seinen Ausgang und Erfolg. Ueber die Sinnahme Antiochias.
- 3. Gefandtschaft ber Saracenen zum Herzog Gotefrid und Beschreibung bes alten und neuen Babylon.
- 4. Ingleichen Gesandtschaft Gotefrids an den babylonischen König. Betrug des Saracenen. Bedrängniß des Boltes Gottes und nachfolgender Sieg und nachher Hungersnoth und Eroberung der Stadt Jerusalem.
- 5. Ingleichen Lift des babhlonischen Königs, Sieg der Unsferen, Rücklehr der Großen und Herzogthum Gotefrids über diesjenigen, welche zurückgeblieben waren.
- 6. Wie Urban Guibert verjagt und ben papstlichen Stuhl wiedergewonnen habe und selbst sterbend benselben bem Paschalis hinterlassen habe.
- 7. Ueber den Tod Gotefrids und das Reich seines Bruders Balduin. Ueber den Tod des Schismatikers Guibert und Konrads, des Kaisers Sohn. Ueber den zweiten übersseischen Zug und seinen Ausgang und das Marterthum des Bisschofs Tiemo.
- 8. Ueber die Ermordung Sigehards und die inneren Wirren zwischen Bönig Heinrich und seinem Sohne.

- 9. Wie nach vielem Unheile beide am Ufer des Regenflusses bewaffnet ansammengekommen seien und der Bater schließ= lich zu weichen gezwungen worden ist.
- 10. Ueber den Reichstag, welcher zur Entscheidung des Streites angesagt worden ist. Ueber den Sieg des Königs Balsdewin und die Treulosigkeit des Alexius.
- 11. Wie auf dem abgehaltenen Reichstage der Bater die königlichen Insignien ausgeliefert habe und der Sohn zum Königsthum erhoben worden sei.
- 12. Wie der Bater noch nach Belgien geht, bort von einigen aufgenommen, seine Rlagen vorbringt, und nach einer Schlacht zu Lüttich gestorben ist.
- 13. Ueber die Belagerung Kölns, die Wiedereinsetzung der Bische, sowie den Zug gegen die Ungarn.
- 14. Ueber den großen italischen Zug, die Gefangennahme des Papstes und das Blutbad der Römer.
- 15. Ueber die Gefangennahme des Grafen Reginald, die Hochzeit des Kaisers, die Spaltung des Reiches, den gegen den Kaiser geschleuderten Fluch, über Burdinus und das Erdbeben, den Einbruch der Ungarn und die Rache der Unseren.
- 16. Ueber die Wiederherstellung des Friedens unter Calixt und den Sieg des Kaisers über die Bangionen, über den angesagten Tribut und den Tod des Kaisers.
- 17. Ueber die Regierung des Königs Lothar und den Aufstand der Herzöge Friderich und Konrad, wie Konrad, von den Mailändern aufgenommen und zum König gesalbt worden sei.
- 18. Ueber das Schisma der römischen Kirche, wie Innocenz Gallien betritt und dort Concilien abhaltend den König zur Bertheidigung der römischen Kirche eingeladen habe. Ueber den Zug deffelben nach Italien und die Erhebung zum Kaiser.
- 19. Wie die beiden Brüder vom König zu Gnaden angenommen find. Ueber den Herzog der Polen, den König von

Dänemark und ben ber Ungarn. Ueber ben zweiten Zug bes Kaifers und seine tapferen Thaten.

- 20. Ueber die Flucht Rogers und die Einsetzung Reinalds. Ueber den Streit des römischen Papstes und des Kaisers und Lothars Tod.
- 21. Ueber berühmte Männer, welche zu jener Zeit gestorben sind, und sehr viele Uebel, welche damals in den verschiedenen Reichen überhand nahmen.
- 22. Ueber die Erhöhung des Königs Konrad und den Widerspruch der Sachsen und des Herzogs Heinrich. Ueber Rosgers Flucht und den Tod des Petrus Leonis.
- 23. Wie die Sachsen zum Frieden gerusen worden sind und Herzog Heinrich geächtet und verjagt wurde. Ueber die Gewaltherrschaft Rogers und das Herzogthum Leopalds und die zu Rom geseierte Spnode.
- 24. Excurs über das Geschick des Königs Konrad. Ueber den Aufstand der Sachsen.
- 25. Ueber den Kampf Welfs mit dem Herzog und ebenso jenes mit dem König, den Aufstand der Regensburger, den Zug des Herzogs gegen Welf und seinen Tod.
- 26. Ueber die Parteiung unter den Böhmen und den Zug des Königs dorthin. Ueber die Berleihung des Herzogthums an Heinrich, Leopalds Bruder, und das mancherlei Unheil, welches deswegen von Welf und vorgenanntem Heinrich der Provinz Baiern zugefügt worden.
- 27. Ueber die Eroberung Tiburs und den Aufstand des römischen Bolkes und die Einsetzung der Senatoren, sowie den Tod des Papstes Innocenz. Ingleichen über den Sieg der Beronesen. Ueber die Paduaner.
- 28. Welches Ende Johannes von Constantinopel nach dem sprischen Zuge gehabt habe und wie oder weswegen sein Sohn Manuel ein Bündniß mit unserem Könige eingegangen sei.

- 29. Ueber die verschiedenen Kriege ber Städte Italiens und ihren verschiedenen Ausgang.
- 30. Wie Steffa genommen, seine Kirchen entweiht worben seine.
- 31. Ueber die Berfolgung des Papstes Lucius und die Gessandtschaft desselben an den König, wie das römische Bolt den Senatoren einen Patricius beigefügt habe und deswegen einige von ihnen von Eugen, dem Nachfolger des Lucius, mit dem Schwerte des Fluches getroffen worden seien.
- 32. Ueber die Botschaft der Armenier und den Grund ihrer Reise, sowie die Bunder, welche sie in der römischen Curie gesehen haben.
- 33. Ueber ben Bischof von Gabula und die Nachricht, welche er von den überseeischen Ländern mitgebracht hat.
- 34. Ueber den Frieden des römischen Papstes mit dem römischen Bolk und ebenso über die abermalige Berwirrung. Ueber Boricius und verschiedene Unruhen auf dem Erdkreis und Schluß der Geschichte.
- 35. Beschreibung der verschiedenen religiösen Orden und Schluß des siebenten Buches.
  - 36. Katalog der Könige und Bäpste.1)
  - 1) Diefer Ratalog wurde in die Nebersetung nicht mit aufgenommen.

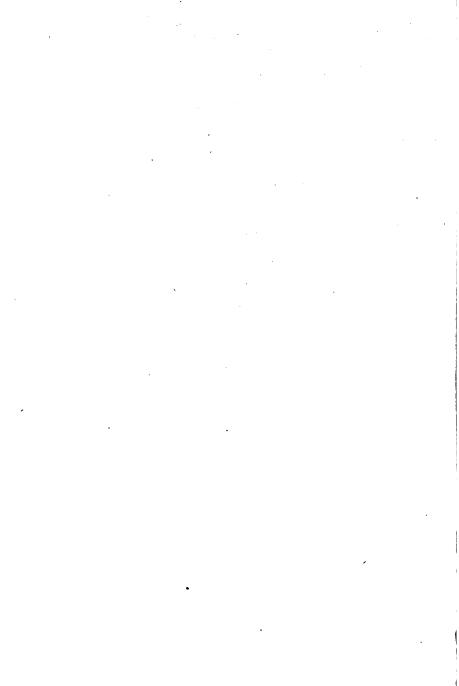

## Vorrede jum fechften Buche.

Der selige Prophet sagt, indem er die unbeständigen und kläalich schwansenden Umläufe der Welt betrachtet und sie vor Allem mit dem Meere zu vergleichen für passend erachtet: Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt es ohne Rahl, beide aroke und kleine Thiere" (Bf. 104, 25). Scheint bir benn nicht Die Welt nach Art des Meeres mit den ihm eigenen stürmischen Beiten gleichsam burch die Fluthungen ihrer Stürme ben Untergang zu broben? Und wie konnte ich die Menschen, die für hinfällige Ehren sich abmuhen, anders als Gethiere bes Meeres nennen? wo wir sehen, wie die Kleineren von den größeren, die niedrigen von den mächtigeren verschlungen werden, und wie sie sich endlich felbst zerreißen, wenn sie andern Stoff nicht mehr finden. auch jenes Wort: "In sich stürzt bas Große zusammen." alles wird ber verständige Lefer in bem Bang biefer Geschichte Die Bürger Christi nun muffen nicht nach Art ber Reptilien ins Meer tauchen oder ben treulosen Stürmen besselben un= vorsichtig sich anvertrauen, sondern müssen im Glauben auf dem Schiffe, d. h. bem Holze bes Kreuzes fahren und ihre Banbe in Liebesthätigkeit hier auf Erben üben, damit sie auf bem Wege dieses Lebens zum hafen des Baterlandes sicher zu gelangen ver= mögen. Wie nun bas fo kläglich getheilte Reich ber Franken nicht nur das römische Kaiserthum, sondern auch einen Theil des Frankenlandes und Galliens mit ber Pfalz von Aachen verloren hat. bas bleibt in biefem Buche zu erzählen.

## hier beginnt das sechste Buch.

Rach der Theilung des Frankenreiches 1) berrichte Lothar. welchem, wie ich erwähnte, mit Lothringen die Berrichaft über die Römer quaefallen mar, ale ber 71, feit Augustus, mabrent nach bem Tobe des Theophilus deffen Cohn Michael bei den Griechen in ber Königstadt berrschte 2). Die Nortmannen bringen vom Meere aus in die Loire ein, überfallen die Stadt Nantes, und tobten am heiligen Oftersabbath ben Bischof, melder nach ber Sitte Die allgemeine Taufe feierte, samt ben Klerikern; von da sich überall bin ringsum zerstreuend, verwüsten sie die ganze Proving mit Reuer und Schwert, bemächtigen fich auch ber Städte Angers und Tours, und scheuen sich nicht die Kirche bes seligen Martin zu verbrennen. Um diefe Zeit nahm Karl 3), bem, wie ich oben gesagt habe, bei der Theilung die westlichen Reiche zugefallen waren, Bippin, den König von Aquitanien gefangen, ließ ihn, nach bem Rath ber Bischöfe scheeren, und machte ihn zum Mönche im Rlofter bes heiligen Medardus zu Soiffons 4). Beiter theilt Raiser Lothar unter seine brei Göhne bas Reich, welches ihm zugefallen war, indem er Ludwig Italien und ben Namen eines Raisers Lothar Lothringen 5), Karl die Provence übergab; er selbst aber wird, nachdem er Alles geordnet, im Kloster Brum 6) im 16. Jahre

<sup>1)</sup> Zu Berdun August 849. — 2) Es ist augenscheinlich, daß hier und unten die Interpunction der lat. Ausgabe falsch ist, durch welche die Regierung des griechischen Kaisers als Zeitbestimmung der folgenden Begebenheiten erscheint. Michael III. regierte von 842—867, in welchem Jahre er von Basilius dem Wacedonier gestürzt wurde. — 3) Der Kahle, der Sohn Ludwigs des Frommen und der Judith aus dem Hause der Welsen, geb. 823. — 4) Im Jahre 852. — 5) Der Rame Lothringen wird erst jeht üblich. — 6) In der Eisel. Dort ist er am 29. Sept. 855 gestorben.

seiner Regierung nach dem Tode seines Baters Mönch. Siehe, zu wie großer Schwäche das römische Reich heruntergekommen ist, daß es nach der Theilung des Frankenreichs in drei Theile ein Drittel des dritten Theiles geworden ist.

2. Im Jahre 855 seit der Fleischwerdung des Herrn übernahm, da Lothar den Rittergürtel ablegte und ein nichtsürstliches Rleid annahm, sein erlauchtester Sohn Ludwig (II.) als der 73. seit Augustus die Herrschaft, während Basilius, welcher den Michael schwe getödtet hatte, in der Königstadt herrschte. Lothar, welchem das lothringische Reich zugefallen war, vermählte sich die Schwester des Abtes Huckert. Thieberga. Wenige Tage später? stirbt Karl, welcher die Brovence bei der Theilung empfangen hatte. Darüber entsteht zwischen seinem Bruder Lothar (II.) und seinem Neim Karl ein Streit. Lothar übertrug dem Abte Huckert, der Königin Bruder, das Herzogthum zwischen dem Jura und dem Jupitersberg.), serner sührte Ludwig der Aeltere. Akönig des östlichen Franken, gegen die Slaven mit großer Kraft viele Krieze, nahm den Fürsten derselben, Kastus, gesangen und berauckte ihn des Augenlichtes.

In diesen Tagen brechen, während im Reiche Karls die Fürsten sich im gegenseitigen Kampf verwunden und tödten, die Brittonen in das Land, wie in ein verlassense ein, und dringen, die Loire überschreitend und mit Feuer und Schwert Alles verwüssend, dis Poitiers vor; dann kehren sie, so bereichert durch die Beute der Franken, in die Heimath zurück. Daher wirdt Karl um Geld die Sachsen an zum Kriege gegen die Brittonen. Und unverzüglich kam es zum Treffen; die Sachsen aber, welche in der ersten Schlachtreihe aufgestellt waren, wandten, erschreckt durch die Spieße der Feinde, den Rücken. Während dann die Brittonen hierhin und dorthin sich zerstreuen, und die Franken gemäß der

<sup>1)</sup> Abt von St. Maurice, befannt als ein mächtiger, finnlicher Luft ergebener Prälat. Die Schwester heißt sonst Thietberga ober Teutberga. — 2) Wahrscheinlich 863. — 3) Dem großen St. Bernharb; mit Mons Jovis bezeichnet man im Mittelalter auch bie penninischen Alpen. — 4) Lubwig ber Deutsche (843—876). Die Blendung Rastislav's bon Mähren ersolgte 870.

ihnen angeborenen Tugend alter Tapferkeit mannhaft kämpsen, wird, nachdem Biele auf beiden Seiten erschlagen und verwundet, durch das schützende Dunkel der Nacht der Kampf getrennt. Als dann am Morgen von Neuem sich die Schlacht entspinnt, ergriff Karl die Flucht und gab dadurch auch den Seinen das Beispiel der Flucht. Als die Brittonen dies gesehen, stürzen sie sich mit Geschrei auf das Lager der Franken und kehren, nachdem sie die meisten getöbtet oder gefangen genommen und die Zelte derselben nebst vielen anderen Beutestücken weggeschleppt hatten, zurück. Aber Karl gab dem tapfern Robert wegen dieser Landplage das Herzogsthum zwischen Loire und Seine zur Bändigung der Brittonen.

In diesen Tagen sieht Noemeticius, 2) der Brittonen König, während er auf vielerlei Weise die Kirche Gottes versolgt, in einer Bisson den seligen Bischof von Angers, Maurelio, sich entgegenstommen und sagen, daß er ihn mit seinem Stade schlage, damit er von der Bedrückung der Kirche ablasse. Und er wurde mit der Erscheinung nicht getäuscht; denn sofort zusammenstürzend wurde er von den Seinen nach Hause getragen und endigte durch die offenbaren Urteilsprücke Gottes sein Leben zugleich mit seiner Gewaltherrschaft. 4) Und es folgte ihm in der Herrschaft sein Sohn Herispeus. 5) Karl erneuert wiederum gegen die Brittonen den Krieg, und allzuwenig ausrichtend, erlangte er nur soviel, daß sie durch beiderseits gestellte Griseln den Frieden gegenseitig desselftigen. 6) Doch unterwarf sich dann ihr König Herispeus freiswillig zu ihm kommend seiner Oberhoheit, und der König entließ ihn mit vielen Geschenken in seine Heimath.

3. Um dieselbe Zeit, als bei der schon vielkachen Theilung des Frankenreichs die Kirche, da Ricolaus das oberste Priesterthum bekleidete, an Einfluß gewann, suchte Lothar auf vielerlei Weise aus

<sup>1)</sup> Seit 861 Markgraf von Anjou. Er stirbt 866 im Kampf gegen die Britstonen. — 2) Sonsk Nominoi genannt. — 3) Durch die Interpunction der Lateinischen Aussgabe wird ecclesiarum sehlerchaft mit daculo verbunden. — 4) 7. Mai 851. — 5) Erispoi. — 6) Im Frieden von Angers 851 gestand karl dem Bretonen die Kührung des Königstitels und die Landschaften von Rennes, Nantes und Rey zu.

Liebe 24 feiner Bublerin Baldrada 1) Gelegenheit, Die Königin Thieberga zu verstoffen. Daher verleitete er Guntbarius. den Kölner Erzbischof, welcher bamals im Reiche in besonderem Anfeben fand, zur Bollziehung beffen, mas er im Bergen beschloffen hatte, indem er ihm trügerisch versprach, daß er, wenn er von vieser befreit wurde, seine Nichte zum Weibe nehmen wurde. Guntharius versammelte, nachdem er den Erzbischof von Trier. Thiegaud, für sich gewonnen, ein Concil au Met: bierber berufen fie die Königin, laffen fie in die Mitte ber Anwesenben treten, und überführen fie durch Vorführung falscher Zeugen unter anderen Gottlofigkeiten ber Unzucht. Darauf wird nach bem Willen bes Rönigs bas Scheidungsurteil gefällt und ber Rönigin für bas begangene Berbrechen eine Buke auferlegt. Als ber König fo bie erwünschte Gelegenheit erlangt hatte, brachte er auf einer zu Aachen abgehaltenen Berfammlung Die Berurteilung Thieberga's in einem Schreiben zur Kenntnig und erklärte, daß er fich nicht enthalten könne.2) Da nun auf Gunthars Rath Alle riefen : "Es ift beffer freien benn Brunft leiben",3) wurde Waldrada vorgeführt und mit königlicher Pracht geziert, und vom Gefolge ber Diener umringt, erhielt fie ben Ramen einer Königin. Und fo betrog ber König, mabrend er bas, mas er in feinem Sinn beschlossen hatte, zur Ausführung brachte, ben Gunthar, ben er durch trügerische Berfprechungen zum Genoffen feiner Bosheit gemacht hatte, in schlauer Weise. Als dies zur Kenntnif des herrn Bapstes Nicolaus 4) gekommen war, beschuldigte der fromme und von Eifer für Gott erfüllte Briefter burch Gefandte ben König bes begangenen Ber= brechens und lud ihn zu entsprechender Bufe vor. 5) Doch die Gesandten, durch Geld bestochen, führten ihren Auftrag keineswegs aus, sondern kehrten mit vielen Geschenken bereichert zurud und

<sup>1)</sup> Schon in frühester Jugend hatte sich Lothar II. mit Waldrada verbunden, doch war keine Ehe zwischen ihnen geschlossen. — 2) d. h. daß er seine Sinnlichkeit nicht bändigen tönne. — 3) 1. Kor. 7, 9. — 4) Nicolaus I. 858—867. — 5) 883. Die päpklichen Gesanden beriefen zwar im Juni 863 eine Spnode nach Met, allein ihre Beschlüsse enthalten nur die Bestätigung der früher gesaften Meter und Aachener Beschlüsse.

berichteten, daß sie beinabe Niemanden im genannten Reiche ge= funden batten, der die firchlichen Gefete tenne. Ihnen folgten Die Erzbischöfe von Trier und Köln, und ba fie von dem Bapfte wegen des geschehenen Urteilspruches Rechenschaft zu geben ge= zwungen wurden, 1) wurden sie schuldig befunden und abgesetzt, und ftarben, mahrend fie auf vielerlei Beife an ihrer Biebereinsetzung arbeiteten, als Berbannte in Italien, nachdem ihnen nur die Laienkommunion gestattet worden. Aber Lothar wird nach bäufigen Ermahnungen, nach Berletzung des Gides, den er in Gegenwart bes Bischofs Arsenius, bes Apokrifiarius, ber heiligen römischen Rirche, 2) geleistet hatte, von dem Bapfte von der Communion ausgeschlossen, infolge bessen sowohl ihm selbst als bem ganzen Reiche die schwerste Gefahr entsteht. Es sind darüber fehr viele, von beiden Seiten gefandte Briefe vorhanden. 3) Da also bas Reich bereits mehr und mehr an Macht abnahm, siehe da ift bie Rirche zu so großem Ansehen emporgestiegen, daß sie auch über Rönige richtet.

Um bieselbe Zeit4) betrat Ludwig, der Ostfranken König, das westliche Königreich auf den Ruf einiger Fürsten und drang, die Reichsgrenzen besetzend, die Sens vor, aber während er mit Zurücklassung des Heeres in sein eigenes Land zurückgekehrt, und die Fürsten, welche ihn eingeladen hatten, von Karl wieder zu Gnaden angenommen worden waren, wurden die, welche zurückgeblieben waren, gezwungen, jenes Gebiet zu verlassen. In diesen Tagen wird Abt Huckert, der Bruder der Thieberga, nachdem er lange gegen Lothar im Ausstand gewesen war, endlich vom Grasen Conrad getödtet. ) Um ebendieselbe Zeit erschlagen wie Nort-

<sup>1)</sup> Auf einer Synobe ber römischen Geistlichkeit im Oktober 863, welche die Cassation der Meter Beschlüffe aussprach. — 2) Arsenius, Bischof von Orta, wird 865 als Legat nach Gallien gesendet; am 8. August wurde durch ihn zu Kendresse als seine als seine Gemachlin zu achten, doch schar gesodte dabei eidlich, Teutberga fortan als seine Gemachlin zu achten, doch schon 866 erneuerte er sein buhlerisches Leben mit Waldrada. Doch erfolgte nicht die Excommunication Lothar's, wie Otto von Freising angiedt. — 3) Namentlich hat Hincar von Reims in Streitschriften sich Teutberga's angenommen. — 4) 858. — 5) 859. — 6) Im Tressen bei Orde erlag Huckert dem Welsen Konzad, der von Kaiser Ludwig die Grafschaft zwischen dem Jura und den penninischen Alben erbalten hatte, 864.

mannen, von der Lvire aus Nantes, Tours, Angers, die Provence verwüstend, den ihnen entgegentretenden Herzog Robert. 1)

4. In ebendiesen Tagen verwüften die aus Afrita tom= menben Sargcenen bas Gebiet ber Beneventaner, welches einst Samnium genannt murbe. Gegen fie zieht ber Raifer Ludwig von allen Seiten Beeresträfte aufammen und forbert feinen Bruber Lothar zur Hilfleistung auf. Diefer sammelte ein Beer und zog mit bemfelben nach Italien, verlor aber, für seine schlechten Thaten vielfach buffend, sowohl in Folge ber ungewohnten Site als burch ben Bif ber Spinnen. 2) Biele von feinem Beere. Als er barauf nach Rom fam, wird er von Bapft Abrian, welcher bereits bem Nicolaus gefolgt war, 3) ehrerbietig aufgenommen und von dem= felben genau befragt, ob er ben Mahnungen feines Borgangers Nicolaus gehorcht habe. Als jener nun mit allen Fürsten, welche mit ihm gekommen waren, fälschlich behauptete, daß er bessen Borschriften beachtet habe, reichte er ihm und ben Seinen ben Leib bes herrn, indem er ihrem Gemiffen die Wahrheit des Zeugniffes anheimgab. Es wird berichtet, daß, mahrend ber Bapft felbst zurückfehrte, Alle, welche mit heuchlerischem Berzen und beflecktem Gewissen an den Tisch des Herrn herangetreten waren, binnen Jahresfrist gestorben seien. Auch Lothar wurde unterwegs von einer Krankheit ergriffen und schied zu Piacenza aus dem Leben.4) Als Rarl 5) vom Tobe seines Reffen borte, griff er teffen Reich an. Da dies fein Bruder Ludwig zu hindern versucht, schließen fie einen Vertrag und theilen das vorgenannte Reich bei Marfena6) zu gleichen Theilen, wobei Ludwig die Bfalz zu Aachen erhielt. Nach Berlauf turzer Zeit rustet sich Abalgisus, ber Herzog ber Beneventaner, im Bertrauen auf die Griechen gegen Raiser Ludwig im Bunde mit Samniten, Lucanern, Campanern fich zu erheben. Der Kaiser eilt, nachdem er Truppen zusammengezogen, gegen Benevent zum Rrieg., Abalgifus, ihm begegnend, beredet ben

<sup>1) 866. — 2)</sup> aranea, b. i. Scorpione. — 3) Habrian II. (867—872). — 4) 8. Mug. 869. — 5) Der Kahle. — 6) Merfen, am 9. August 870. Der Bettrag machte Rhone und Maaß zu Grenzlinien zwischen bem ost= und westfränkischen Reiche.

hinterliftig umgarnten und burch Geschenke versöhnten Raiser sein Gebiet zu verlaffen. Dann burchzog ber Kaifer Campanien und Lucanien und nahm alle ihre Städte mit Ausnahme ron Capua ohne aroke Mübe: Diefes aber, da es, aus Quaderstein erbaut, nicht leicht erobert werden konnte, belagert er, und verwüftet Alles rings umber. Endlich verlieren bie Capuaner alle Hoffnung, öffnen Die Thore der Stadt und tommen mit dem Bischof, ber ben Leich= nam des heiligen Germanus trägt, unter Thränen zu den Ruken des Kaisers, indem fie fich, um Berzeihung bittend, seinem Erbarmen anvertrauen. Der Raiser, wie er benn fehr milben Bergens war, nahm die Burger ju Gnaden an, verjagte die Griechen, und brachte alle Städte Lucaniens an das römische Reich zurück. zwischen versucht Abalgisus durch Listen wiederum den König zu umgarnen, und ihm entgegeneilend, rath er, bas Beer zu ent= lassen und die Gegend zu schonen, indem er hinzufügt, es sei nicht nothwendig, daß der König das ihm unterworfene Bolf nutslos Diefer Ermahnung bes Berzogs folgend, entläft ber König Alle mit Ausnahme Weniger nach ber Beimath, betritt Benevent und wird, nichts Boses ahnend, mahrend er um die Mittagszeit auf seinem Lager ruht, plöplich von den hereinstürzen= ben Beneventanern gezwungen, die Waffen zu ergreifen. aber die Bürger mit ihrem Herzog Abalgisus die Pfalz in Brand ju steden broben, zwingen sie ben Fürsten, um Frieden ju bitten und eidlich zu versprechen, daß er nicht mehr ohne ihren Willen ihr Gebiet betreten werde. 1) Nach Abschluß Dieses schimpflichen Bertrags kommt der Kaiser nach Rom und legt bort vor dem Bapfte Johannes,2) welcher bem Abrian gefolgt war, und bem gangen Senate feine Sache bar. Darauf wird Abalgisus vom Senat für einen Feind und Tyrannen erklärt, und ber Kaiser wird ron dem Bapfte durch die Kraft Gottes und des feligen Betrus von dem Gide, welchen er ohne feinen Willen und um der Er= haltung seines Lebens willen geleiftet hatte, losgesprochen.

<sup>1) 871. - 2)</sup> Johann VIII. 872-882.

Fürst aber, obwohl er von dem Eid rechtlich befreit erschien, weisgerte sich doch, um Aergerniß zu vermeiden, selbst zur Untersbrückung des Thrannen auszuziehen; doch entsendet er, nachdem er ein Heer gesammelt, die Königin dorthin. Abalgisus dies hörend und von Furcht durchbebt, slieht nach der Insel Corsica und wendet so den Zorn des Kaisers ab. Bald darauf<sup>1</sup>) bedeckten unzählige Heuschrecken, größer als andere Heuschrecken und je sechs Flügel habend, von Osten kommend Gallien, und lassen sich endslich, nachdem sie überall die Saaten abgefressen, im britannischen Meere nieder, wo sie vom Winde erfaßt und in das hohe Meer getaucht, dann wieder durch die Fluthung des Meeres an das Gesstade auf einen unermeßlichen Hausen getrieben, die benachbarten Gegenden durch ihren üblen Geruch verpesteten.

Um Diese Zeit 2) schlof Rarl, ber König von Westfranken, die Nortmannen, welche nach Ermordung Roberts und der übrigen Groken des Reichs überall umberschweiften, mit Bilfe ber Brittonen in der Stadt Angers, welche fie besetzt hatten, ein. aber die Brittonen faben, daß die ganze Soffnung der Feinde auf bem Fluffe beruben werbe, versuchten fie ihn von seinem Bette abzuleiten. Raum hatten bie Nortmannen foldes gesehen, so suchen fie ben Frieden und bereden, indem fie Geld versprachen, den Ronig schmählicher Beise, Die Belagerung aufzuheben. Sie selbst aber brangen nach ihrer Sitte, wie sie benn sehr unruhig sind, ihre Bersprechungen nicht im Geringsten achtend, auf ber Loire in Francien ein und thaten dem König noch viel schwereres Leid an als zuvor. Wie große Schaben aber genanntes Bolf bem Reich ber Franken zugefügt bat, findet man bei anderen zur Genüge erzählt. Denn es ift fehr leichtfertig und unbeständig und nicht zu= frieden mit den eigenen Grenzen, doch beliebt, wohin es auch kommt, und liebenswürdig. Dieses Bolt beunruhigte immer, wie ich gefagt habe, bas westliche Reich, wie bie Sachsen, welche auch un= beständig, aber dabei wild find, das öftliche.

<sup>1) 873. - 2) 874.</sup> Bergog ber Bretonen mar bamals Salomon.

6. 3m Jahre 874 feit ber Fleischwerdung bes herrn beichloft ber leutseliaste Raiser Ludwig sein Leben, im 19. Jahre feiner Berricaft 1). In ebenbemfelben Jahre tam fein Obeim, ber ältere Karl, ber König bes westlichen Franken, nach Rom und erlangte von dem Babste Johannes und den Bürgern burch Geld. wie es heißt, das Raiserthum 2), und er regierte als der 74. seit Augustus. Richt viel später 3) ftarb Ludwig ber Aeltere, sein Bruder, der öftliche König, in Frankfurt und hinterließ drei Cobne, Rarlomann, Ludwig, Rarl. Da trachtet Raifer Karl. als er bes Bruders Tod gehört, des Reiches Lothringen sich zu bemächtigen, fammelt ein Beer und bringt, querft die Pfalz von Aachen besetzend, bis nach Röln vor. Inzwischen hatte der Erstgeborne Ludwigs, Rarlomann, in Italien eindringend, die faiferliche herrschaft an sich zu reifen versucht. Aber Ludwig, welcher ber Bei= fetung bes Batere beigewohnt, batte, von ben Fürften jum Ronig ber Ofifranken gewählt, ichon zu regieren angefangen. Als er nun bort. daß sein Obeim Karl die Grenzen des Reichs überschritten habe, mahnt er ihn burch eine Besandtschaft, aus bem Reiche zu Da bieser sich nun nicht zum Frieden bequemte, schreitet er, nachdem er ein heer gesammelt, jur Schlacht. Und ohne Säumen: im Meginenfergau, 4) nicht weit von Andernach am Rhein, kommt's zur Schlacht, 5) und nachdem auf beiben Seiten Biele erschlagen, wird endlich Karl den Ruden zu wenden gezwungen. Die beiden Söhne Ludwigs schließen einen Bertrag und theilen bas väterliche Reich; Rarlomann empfing Baiern, Pan= nonien, Rärnten, Böhmen, Mähren; Ludwig Oftfranken, Thuringen, Sachsen, Friedland, Lothringen; Rarl Alemannien und gewisse Städte von Lothringen wegen ihres Beinreichthums, Rarl II. eilte als Raifer zum zweiten Male nach Rom und begab fich, von ba zuruckehrend und durch die Lombardei seinen Marsch neh= mend, nach Bavia. Als er baselbst hörte, daß Karlomann, ber Sohn seines Bruders Ludwig, mit einem großen Beere Italien

<sup>1)</sup> Lubwig II., starb am 12. Aug. 875. — 2) Am 17. Dezember 875. — 3) Am 28. August 876. — 4) Maiengau, Maifelb. — 5) 8. October 876.

betreteten habe, wollte er nach Franken zurücklehren, sand aber unterwegs an Gift, wie man sagt, im britten Jahre seines Kaiserthums den Tod. 1) Im solgenden Jahre beschloß der Sohn Karls des Jüngeren, Ludwig, welcher der Stammler genannt wurde, sein Leben, 2) zwei Söhne hinterlassend, Ludwig und Karlomann; denn den dritten, welcher nachmals Karl 3) genannt wurde trug die Mutter damals noch in ihrem Leibe. Sein Reich Provence, welches [sein Bater 4)] Karl, des Kaisers Lothar Sohn, dei der Theilung gewonnen gehabt hatte, trachtete Boso, welchem Kaiser Karl jenes Land übergeben hatte, an sich zu reißen; er kommt nach Lyon und wird daselbst von dem Bischof dieser Stadt zum König von Burgund gesalbt, 5) aber von den genannten Jünglingen Ludwig und Karlomann in Schach gehalten.

- 7. Im Jahre 880 seit der Fleischwerdung des Herrn stirbt Karlomann, Ludwigs Sohn, welchem durch das Loos Baiern zugefallen war, nach vielen Triumphen, welche er unter seinem Bater und nach seines Baters Tode gewonnen hatte, und nachdem er die Grenzen des Reiches um ein Bedeutendes erweitert hatte, durch Nervenlähmung hingerafft, und wird in einem Orte Baierns, Odingas genannt, 6) begraben; er hinterließ einen Sohn von einem vornehmen, jedoch nicht seinem ehelichen Weibe, welchen er nach dem Namen des seligen Arnolf 7) als des Ahnherrn der Karo-linger, Arnulf genannt hatte. Das ist der Arnolf, auf den nach-her die Alleinherrschaft überging. Aber Ludwig, der König von Ostfranken, begab sich, als er den Tod seines Bruders erfahren, nach Regensburg, der Hauptstadt Baierns, und unterwarf alle Großen jenes Landes seiner Botmäßigkeit. Auch übergab er dem Arnuls das Herzogthum von Kärnten mit der Burg Moseburg.
- 8. Im Jahre 881 seit der Fleischwerdung des Herrn führt Karl, welcher bei der Theilung Alemannien empfangen hatte, ein

<sup>1) 13.</sup> October 877. Sein jübischer Leibarzt Zebetias soll ihm Gift gereicht haben. — 2) 10. April 879. — 3) "Der Einfältige" zubenannt, nachmals König von Weststranten. — 4) Diese Worte, welche einen groben Jerthum enthalten, tönnen kaum von Otto geschrieben sein. — 5) 880. — 6) Oetting am Jnn, Rez.Bez. Oberbaiern. — 7) Gemeint ift Arnulf von Weg, der Ahnberr bes karolingischen Geschlecke.

berichteten. dan fie beinahe Niemanden im genannten Reiche ge= funden batten, der die firchlichen Gefete tenne. Ihnen folgten Die Erzbischöfe von Trier und Röln, und ba fie von bem Papfte wegen des geschehenen Urteilspruches Rechenschaft zu geben ge= zwungen wurden, 1) wurden sie schuldig befunden und abgesett, und starben, mabrend fie auf vielerlei Beife an ihrer Biebereinsetzung arbeiteten, als Berbannte in Italien, nachdem ihnen nur bie Laienkommunion gestattet worden. Aber Lothar wird nach häufigen Ermahnungen, nach Berletzung bes Gides, ben er in Gegenwart bes Bischofs Arsenius, des Apotrisiarius, der heiligen römischen Rirche, 2) geleistet hatte, von dem Bapfte von der Communion ausgeschlossen, infolge bessen sowohl ihm selbst als bem ganzen Reiche Die schwerfte Gefahr entsteht. Es find barüber fehr viele, von beiden Seiten gesandte Briefe vorhanden. 3) Da also bas Reich bereits mehr und mehr an Macht abnahm, siehe ba ist bie Rirche ju fo großem Unseben emporgestiegen, baf fie auch über Rönige richtet.

Um dieselbe Zeit4) betrat Ludwig, der Ostfranken König, das westliche Königreich auf den Ruf einiger Fürsten und drang, die Reichsgrenzen besetzend, die Sens vor, aber mährend er mit Zurücklassung des Heeres in sein eigenes Land zurückgekehrt, und die Fürsten, welche ihn eingeladen hatten, von Karl wieder zu Gnaden angenommen worden waren, wurden die, welche zurückgeblieben waren, gezwungen, jenes Gebiet zu verlassen. In diesen Tagen wird Abt Huckert, der Bruder der Thieberga, nachdem er lange gegen Lothar im Ausstand gewesen war, endlich vom Grasen Conrad getödtet. but die Bendieselbe Zeit erschlagen die Norts

<sup>1)</sup> Auf einer Synobe ber römischen Geistlichkeit im Oktober 863, welche die Cassation der Meyer Beschlüsse aussprach. — 2) Arsenius, Bischo von Orta, wird 865 als Legat nach Gallien gesender; am 3. August wurde durch ihn zu Bendresse bethar I. Teutberga wieder zugesiührt. Lothar gelobte dabei eiblich, Teutberga fortan als seine Gemachlin zu achten, doch schon 866 erneuerte er sein bublerisches Leden mit Waldrada. Doch erfolgte nicht die Ercommunication Lothar's, wie Otto von Freising angiedt. — 3) Namentlich hat Hincar von Reims in Streitschriften sich Teutberga's angenommen. — 4) 858. — 5) 859. — 6) Im Tressen die Orbe erlag Huckert dem Welfen Konzad, der von Kaiser Ludwig die Grafschaft zwischen dem Jura und den penninischen Alben erbalten hatte. 864.

mannen, von der Lvire aus Nantes, Tours,. Angers, die Provence verwüstend, den ihnen entgegentretenden Herzog Robert. 1)

4. In ebendiesen Tagen verwüften die aus Afrika kom= menben Saracenen bas Gebiet ber Beneventaner, welches einft Samnium genannt wurde. Gegen sie zieht ber Raifer Ludwig von allen Seiten Beeresträfte zusammen und forbert feinen Bruber Lothar zur Silfleiftung auf. Diefer sammelte ein Beer und zog mit demfelben nach Italien, verlor aber, für seine schlechten Thaten vielfach buffend, sowohl in Folge ber ungewohnten Bige als burch ben Bif ber Spinnen, 2) Biele von feinem Beere. Als er barauf nach Rom tam, wird er von Papst Abrian, welcher bereits bem Nicolaus gefolgt mar, 3) ehrerbietig aufgenommen und von dem= felben genau befragt, ob er ben Mahnungen feines Borgangers Nicolaus gehorcht habe. Als jener nun mit allen Fürsten, welche mit ibm gekommen waren, fälichlich behauptete, baf er beffen Borschriften beachtet babe, reichte er ibm und ben Seinen ben Leib bes herrn, indem er ihrem Gewissen die Wahrheit bes Zeugnisses anheimgab. Es wird berichtet, daß, mahrend ber Papft felbft gurudtehrte, Alle, welche mit beuchlerischem Bergen und beflectem Gewissen an den Tisch des Herrn berangetreten maren, binnen Jahrebfrist gestorben feien. Auch Lothar wurde unterwegs von einer Krankheit ergriffen und schied zu Biacenza aus bem Leben.4) 218 Rarl 5) vom Tobe feines Reffen borte, griff er teffen Reich an. Da dies sein Bruder Ludwig zu hindern versucht, schlieken sie einen Bertrag und theilen das vorgenannte Reich bei Marsena6) zu gleichen Theilen, wobei Ludwig die Bfalz zu Aachen erhielt. Nach Berlauf furzer Zeit ruftet sich Abalgifus, ber Bergog ber Beneventaner, im Bertrauen auf Die Griechen gegen Raifer Ludwig im Bunde mit Samniten, Lucanern, Campanern fich zu erheben. Der Kaiser eilt, nachdem er Truppen zusammengezogen, gegen Benevent jum Krieg., Abalgisus, ihm begegnend, beredet ben

<sup>1) 866. — 2)</sup> aranea, b. i. Scorpione. — 3) Habrian II. (867—872). — 4) 8. Aug. 869. — 5) Der Rahle. — 6) Mersen, am 9. August 870. Der Bettrag machte Rhone und Maaß zu Grenzlinien zwischen bem ost= und westfräntischen Reiche.

binterliftig umgarnten und burd Geschenke versöhnten Raiser sein Gebiet zu verlaffen. Dann durchzog ber Kaifer Campanien und Lucanien und nahm alle ihre Städte mit Ausnahme von Capua ohne große Mühe; Dicfes aber, ba es, aus Quaderstein erbaut. nicht leicht erobert werden konnte, belagert er, und verwüstet Alles rings umber. Endlich verlieren bie Capuaner alle hoffnung, öffnen Die Thore ber Stadt und kommen mit dem Bischof, ber ben Leich= nam des beiligen Germanus trägt, unter Thränen zu den Füßen bes Raifers, indem fie fich, um Bergeibung bittend, feinem Erbarmen anvertrauen. Der Raifer, wie er benn fehr milben Bergens war, nahm die Bürger zu Gnaden an, verjagte die Griechen, und brachte alle Städte Lucaniens an das römische Reich zurück. Inamischen versucht Abalgisus durch Listen wiederum den König au umgarnen, und ihm entgegeneilend, rath er, bas Seer zu ent= laffen und die Gegend zu schonen, indem er hinzufügt, es sei nicht nothwendig, daß der König das ihm unterworfene Bolf nuplos Diefer Ermahnung bes Herzogs folgend, entläft ber König Alle mit Ausnahme Weniger nach der heimath, betritt Benevent und wird, nichts Bofes ahnend, mahrend er um die Mittagszeit auf feinem Lager ruht, plöplich von den hereinstürzen= ben Beneventanern gezwungen, Die Waffen zu ergreifen. Indem aber die Bürger mit ihrem Herzog Abalgisus die Pfalz in Brand zu steden broben, zwingen sie den Fürsten, um Frieden zu bitten und eidlich zu versprechen, daß er nicht mehr ohne ihren Willen ihr Gebiet betreten werde. 1) Nach Abschluß dieses schimpflichen Bertrags tommt der Raifer nach Rom und legt bort vor bem Babste Johannes.2) welcher dem Adrian gefolgt mar, und dem ganzen Senate seine Sache bar. Darauf wird Abalgisus vom Senat für einen Feind und Thrannen erklärt, und ber Raifer wird ron dem Bapfte durch die Kraft Gottes und des feligen Betrus von dem Eide, welchen er ohne seinen Willen und um der Er= haltung seines Lebens willen geleistet hatte, losgesprochen.

<sup>1) 871. - 2)</sup> Johann VIII. 872-882.

Fürst aber, obwohl er von dem Eid rechtlich befreit erschien, weisgerte sich doch, um Aergerniß zu vermeiden, selbst zur Unterbrückung des Tyrannen auszuziehen; doch entsendet er, nachdem er ein Heer gesammelt, die Königin dorthin. Abalgisus dies hörend und von Furcht durchbebt, slieht nach der Insel Corsica und wendet so den Zorn des Kaisers ab. Bald daraus<sup>1</sup>) bedeckten unzählige Heuschrecken, größer als andere Heuschrecken und je sechs Flügel habend, von Osten kommend Gallien, und lassen sich endslich, nachdem sie überall die Saaten abgefressen, im britannischen Meere nieder, wo sie vom Winde ersast und in das hohe Meer getaucht, dann wieder durch die Fluthung des Meeres an das Gestade auf einen unermeßlichen Hausen getrieben, die benachbarten Gegenden durch ihren üblen Geruch verpesteten.

Um diefe Zeit 2) schloß Rarl, ber König von Westfranken. die Nortmannen, welche nach Ermordung Roberts und der übrigen Großen des Reichs überall umberschweiften, mit Bilfe der Brittonen in der Stadt Angers, welche fie besetzt hatten, ein. 218 aber die Brittonen faben, daß die ganze Soffnung ber Feinde auf bem Fluffe beruben werbe, versuchten fie ihn von seinem Bette abzuleiten. Raum hatten bie Nortmannen foldes gesehen, so suchen fie ben Frieden und bereden, indem fie Geld versprachen, ben Rönia schmählicher Weise, Die Belagerung aufzuheben. Sie felbst aber brangen nach ihrer Sitte, wie sie benn sehr unruhig sind, ihre Bersprechungen nicht im Gerinasten achtend, auf ber Loire in Francien ein und thaten bem König noch viel schwereres Leid an als zuvor. Wie große Schaben aber genanntes Bolt bem Reich ber Franken zugefügt bat, findet man bei anderen zur Genüge er-Denn es ift febr leichtfertig und unbeständig und nicht qu= frieden mit den eigenen Grenzen, doch beliebt, wohin es auch kommt, und liebenswürdig. Diefes Bolt beunruhigte immer, wie ich gefagt habe, bas westliche Reich, wie bie Sachsen, welche auch un= beständig, aber babei wild sind, das östliche.

<sup>1) 873. - 2) 874.</sup> Bergog ber Bretonen mar bamals Salomon.

6. 3m Jahre 874 seit der Fleischwerdung des Berrn beschloft ber leutseligste Raifer Ludwig sein Leben, im 19. Jahre feiner Berrichaft 1). In ebenbemfelben Jahre tam fein Dheim. ber ältere Karl, ber König bes westlichen Franken, nach Rom und erlangte von dem Bapfte Johannes und den Bürgern burch Geld. wie es beift, das Raiserthum 2), und er regierte als der 74. seit Augustus. Nicht viel fpater 3) ftarb Ludwig ber Aeltere, fein Bruder, ber öftliche König, in Frankfurt und hinterlieft brei Cobne. Karlomann, Ludwig, Karl. Da trachtet Kaiser Karl, als er bes Bruders Tod gehört, des Reiches Lothringen fich zu bemächtigen, fammelt ein heer und bringt, zuerst die Pfalz von Aachen besetsend, bis nach Röln vor. Inzwischen batte der Erftgeborne Ludwigs, Karlomann, in Italien eindringend, Die faiferliche Berrschaft an fich zu reißen versucht. Aber Ludwig, welcher ber Bei= setzung bes Batere beigewohnt, batte, von ben Fürsten zum Ronig ber Ofifranten gewählt, schon zu regieren angefangen. Als er nun bort, daß sein Obeim Rarl die Grenzen bes Reichs überschritten babe, mabnt er ihn burch eine Gefandtschaft, aus bem Reiche ju weichen. Da dieser sich nun nicht zum Frieden bequemte, schreitet er, nachdem er ein Beer gesammelt, zur Schlacht. Und ohne Säumen: im Meginensergau, 4) nicht weit von Andernach am Rhein, kommt's jur Schlacht, 5) und nachdem auf beiben Seiten Biele erschlagen, wird endlich Rarl den Rucken zu wenden geamungen. Die beiben Söhne Ludwigs schließen einen Bertrag und theilen bas väterliche Reich; Rarlomann empfing Baiern, Bannonien, Rärnten, Böhmen, Mähren; Ludwig Oftfranken, Thuringen, Sachsen, Friesland, Lothringen; Rarl Alemannien und gewisse Städte von Lothringen wegen ihres Weinreichthums, Rarl II. eilte als Raifer zum zweiten Male nach Rom und begab fich, von ba zurucktehrend und durch die Lombardei seinen Marsch neh= mend, nach Bavia. Als er daselbst hörte, daß Karlomann, ber Sohn feines Bruders Ludwig, mit einem großen heere Italien

<sup>1)</sup> Lubwig II. starb am 12. Aug. 875. — 2) Am 17. Dezember 875. — 3) Am 28. August 876. — 4) Maiengau, Maifeib. — 5) 8. October 876.

betreteten habe, wollte er nach Franken zurückehren, fand aber unterwegs an Gift, wie man sagt, im dritten Jahre seines Kaisersthums den Tod. 1) Im folgenden Jahre beschloß der Sohn Karls des Jüngeren, Ludwig, welcher der Staumler genannt wurde, sein Leben, 2) zwei Söhne hinterlassend, Ludwig und Karlomann; denn den dritten, welcher nachmals Karl 3) genannt wurde trug die Mutter damals noch in ihrem Leibe. Sein Reich Provence, welches [sein Bater 4)] Karl, des Kaisers Lothar Sohn, bei der Theilung gewonnen gehabt hatte, trachtete Boso, welchem Kaiser Karl jenes Land übergeben hatte, an sich zu reißen; er kommt nach Lydon und wird daselbst von dem Bischof dieser Stadt zum König von Burgund gesalbt, 5) aber von den genannten Jünglingen Ludwig und Karlomann in Schach gehalten.

- 7. Im Jahre 880 seit der Fleischwerdung des Herrn stirbt Karlomann, Ludwigs Sohn, welchem durch das Loos Baiern zusgefallen war, nach vielen Triumphen, welche er unter seinem Bater und nach seines Baters Tode gewonnen hatte, und nachdem er die Grenzen des Reiches um ein Bedeutendes erweitert hatte, durch Nervenlähmung hingerafft, und wird in einem Orte Baierns, Odingas genannt, 6) begraben; er hinterließ einen Sohn von einem vornehmen, jedoch nicht seinem ehelichen Weibe, welchen er nach dem Namen des seligen Arnolf 7) als des Uhnherrn der Karo-linger, Arnulf genannt hatte. Das ist der Arnolf, auf den nachher die Alleinherrschaft überging. Aber Ludwig, der König von Osiffranken, begab sich, als er den Tod seines Bruders erfahren, nach Regensburg, der Hauptstadt Baierns, und unterwarf alle Großen jenes Landes seiner Botmäßigseit. Auch übergab er dem Arnuls das herzogthum von Kärnten mit der Burg Moseburg.
- 8. Im Jahre 881 seit der Fleischwerdung des Herrn führt Karl, welcher bei der Theilung Alemannien empfangen hatte, ein

<sup>1) 13.</sup> October 877. Sein jübifcher Leibarzt Zebetias foll ihm Gift gereicht haben. — 2) 10. April 879. — 3) "Der Einfältige" zubenannt, nachmals König von Westfranten. — 4) Diese Worte, welche einen groben Jertfyum enthalten, tönnen taum von Otto geschrieben sein. — 5) 880. — 6) Oetting am Jnn, Rez.Bez. Oberbaten. — 7) Gemeint ift Arnulf von Weg, der Ahnherr des farolinglichen Geschlecks.

Heer gegen Italien und dringt, nachdem er die Unterwerfung von ganz Longobardien entgegengenommen, bis nach Rom vor, wo er vom Papst Iohannes und allem Bolk den Namen eines Kaisers und Augustus erlangte 1) und nun als der 75. seit Augustus herrschte.

Um dieselbe Zeit betraten die Nortmannen Ludwigs Reich vom Flusse Waal aus, verbrennen die Pfalz Nimwegen und verwüsten, von da überallhin sich ausbreitend, Köln, Bonn, Aachen mit den angrenzenden Gegenden, Burgen und Oörfern. Inzwischen starb der König Ludwig zu Franksurt<sup>2</sup>) und wird im Aloster Lorsch neben seinem Vater beerdigt. Die Nortmannen, durch die Kunde vom Tode des Königs sorglos gemacht, übersallen Trier, die vornehmste Stadt Galliens, die einst von Julius Cäsar vernichtet worden, gerade am Gründonnerstag, und verheeren, daselbst dis Ostern verweilend, sowohl die Stadt selbst als die angrenzende Gegend mit Feuer. Der Bischof genannter Stadt, welcher mit dem Grasen Bertholf ihnen entgegeneilt, wird in dem Kampse des Lebens beraubt, und die Uedrigen wenden sich zur Flucht. Die Nortmannnen, durch die Beute der Franken bereichert, kehren zu ihrer Flotte zurück.

Während solches in Gallien sich zuträgt, weilte Kaiser Karl III. in Italien. Die Fürsten nun sowohl Galliens wie Deutschlands drängen ihn insgesammt mit ihren Bitten, er möge nach dem Tode seines Bruders zur Uebernahme seines väterlichen Reiches zurückehren und das Vaterland von dem Andrang der Feinde befreien. Er kehrt ohne Verzug zurück und sührt, nachdem er Longobarden, Baiern, Sachsen, Friesen, Alemannen, Thüringer und Andere mehr um sich geschaart, gegen die Nortmannen, welche noch in der Gegend weilten, ein Heer. Er gewann Gotfrid, den Nortmannenkönig, indem er ihm Lothars Tochter Gistla samt der Provinz Friesland ) gab, sür den Christenglauben und hob ihn aus der heiligen Tause. Dadurch bewog er ihn, das Reichsgebiet

<sup>1)</sup> Februar 881. — 2) 20. Januar 882. — 3) In ber lateinischen Ausgabe ift hier wieder eine falsche Interpunction, nach welcher Friesland erft damals bekehrt wäre.

mit den Seinen zu verlassen. 1) Im folgenden Jahre 2) starb Ludwig, der Enkel des westfränkischen Königs Karl, und wurde im Moster des heiligen Dionhsius begraben; seinen Bruder Karlomann hinterließ er als Erben des Reichs. Bon diesem Ludwig ist unter anderen tapferen Thaten namentlich auch die bemerkenswerthe, daß er in einer Schlacht 8000 Nortmannen bestegte. 3) Richt viel später schlacht Karlomann, auf einer Jagd von einem Eber verwundet, aus dem Leben. 4) Die Westfranken laden nun, nachdem sie ihre Fürsten verloren, den Kaiser Karl, welcher damals allein von dem Stamm der Karolinger am Leben zu sein schien, freiwillig ein, und unterwerfen sich ihm als er kam; 5) seitdem sührte er viele und mannigsache Kämpse mit den Nortmannen.

9. 3m Jahre 887 feit ber Fleischwerdung bes Berrn gieben Die Fürsten bes Reiches, ba Raifer Karl an Körver und Geift zu kranken begonnen hatte, in Tribur um den Todestag des beiligen Martin, 6) Arnolf, ben Sohn Rarlomanns zur Berrschaft beran. Und wunderbar ist es zu sagen: den Kaiser, der nach Karl dem Großen unter allen Frankentonigen Die höchste Macht hatte, konntest du hier binnen Rurzem ju folder Schwäche beruntergekommen seben, daß er, auch um Brod barbend, von Arnolf, der schon Rönig geworben, elendiglich Unterftützung sich erbitten und von ihm felbst wenige Staatsgüter in Alemannien dankbar entgegennehmen mußte. Siehe da den jammervollen Stand menschlicher Dinge. Dieser König, welcher bei ber Theilung bes öftlichen Reiches unter Die Brilder ben fleinsten Theil empfangen hatte, tam zuerst zu folder Sobe, daß er fowohl die öftlichen wie die westlichen Reiche famt dem römischen Kaiserthum erhielt, endlich aber zu solcher Niedrigkeit, daß er sogar um Brod barbte. Sprechen konnte er

<sup>1)</sup> Es war ein schmachvoller Bertrag, burch welchen Karl ber Dicke ben Abzug ber Normannen erkaufte. — 2) Am 5. Aug. 882. — 3) Er gewann gegen sie (3. Aug. 881) ben glänzenden Sieg bei Saucourt, links von der Somme, welchen daß deutsche "Lubwigklied" siert. Aber auch er mußte sich zur Zahlung hoher Summen an die Normannen verstehen. — 4) 884, 12. Dezbr. im Alter von 18 Jahren. — 5) Auf dem Reichstage zu Ponthpon hulbigten die französlischen Großen Karl (den man später den Dicken genannt dat) Mai 885. — 6) 11. Robbr.

mit Siob 1): "Du hast mich über bie Wolfen erhoben und ge= maltig niedergestoßen" und mit bem Bfalmisten 2): "Erhebend ftursteft Du mich." Denn wie könnte ich bas Glud ber Welt anders als eine Wolfe nennen, welche ben, ber fich auf fie ftutt, durch schnelles Berschwinden betrugt, burch ihre Nichtigkeit ben, ber fich an sie anlehnt, nicht zu halten vermag? Je bober fich einer also auf der Wolfe erhebt, um so ftarter wird er auf die Erde stürzend sich zerschlagen. Dieses auch nach ber Bhilosophen Mei= nung nach Art des Rades, das bald das Oberste, bald das Unterste hervorkehrt, so traurige Glücksspiel, Dieser in Wahrheit nach dem Rathschluß Gottes, der Königreiche andert, unsichere Zu= ftand der Dinge könnte uns zur Abkehr von dem Glend der Welt und zum Trachten nach dem wahren Leben auffordern. Man er= zählt von diesem Karl, daß er ein sehr frommer Christ gewesen sei. Daber glaubt man, daß ihm diese Bersuchung am Ende seines Lebens zu seiner Brufung auferlegt sei. Im folgenden Jahre nämlich, seitdem er von der Herrschaft vertrieben war, schied er aus dem Leben 3) und wurde im Kloster Reichenau begraben. Man findet, daß seit biefer Zeit bis zu Otto verwirrt zu Rom geherrscht wurde. Denn nach dem Tode Karls, der sechs Jahre hindurch Raifer gewesen war und das siebente als Privat= mann verlebt hatte, wird das Raiferreich auf viele Weise gespalten, da die einzelnen Provinzen einzelne Könige zu wählen wünschten: auf Arnulf ging jedoch ber größte Theil über.

10. So stellen also die Italiener über sich zwei Könige, Berengar, den Herzog von Friaul, und Wido, Herzog von Spoleto, aus. 4) Bon diesen konntt Berengar, von Wido aus dem Lande gejagt, slüchtig zu Arnolf. Auch die Westfranken wählen Odo, Roberts Sohn, einen tapferen Mann, mit Arnolfs Zustimmung

<sup>1)</sup> Hiob 30, 32. Luther: Du hebest mich auf und lässest mich auf bem Winde fahren und zerschmelzest mich träftiglich. — 2) Psalm 102, 11. — 3) 13. Januar 888. — 4) Berengar, ein Entel Ludwigs des Frommen, wird zu Pavia von den lombardischen Großen zum König gewählt; Wido erhielt die Krönung vom Bischof zu Langres; er erlangte durch Papst Stephan V. (seit 885) auch die römische Kaisertrone (21. Fesbruar 891).

zum Könige. 1) Dieser schlug mannhaft viele Schlachten gegen die Nortmannen. In diesen Tagen 2) beginnt das Bolk der Ungarn, aus Schthien vordringend und von den Pczenaten 3) vertrieben, Pannonien zu besiedeln, nachdem die Avaren herausgejagt worden waren. Dieses Bolk soll zu dieser Zeit sehr wild und so thierisch gewesen sein, daß es ungekochtes Fleisch aß und auch Menschenblut trank. Und damit dies Niemandem unglaublich erscheine, so möge er hören, daß die Pczenaten und die, welche Falonen heißen, 4) rohes und unreines Fleisch, wie Pferde= und Katzensleisch, die heute genießen. Sie sind aber im Pfeilschießen sehr gewandt und vermögen auch, wenn sie den Rücken wenden, mit denselben zu schaden. Sie unterscheiden sich aber von den Brittonen oder Friesen darin, daß diese durch Wurfspieße, sie aber durch Pfeile schaden. Während derselben Zeit durchstreisen die Nortmannen Gallien um Sens, Paris, Tropes.

Arnolf also regierte ganz Ostfranken, welches jett bas beutsche Reich genannt wird, d. i. Baiern, Schwaben, Sachsen, Thuringen, Friesland, Lothringen; das westliche Franken aber behauptete Dbo mit seiner Genehmigung. Zuendebald 5) aber. bem Mährenkönig, überließ er bas Bergogthum Böhmen und nannte seinen Sohn, ben er von ihm aus der heiligen Taufe beben ließ, mit beffen Namen Zuendebald. Bor allen Orten feines Reiches abet liebte er die Hauptstadt Baierns Regensburg. Daber erwei= terte er auch deren Mauern und schmückte das Kloster des seligen Emmeram mit fehr vielen Zierrathen aus und bereicherte es burch große Besitungen. Sie berichten baselbst und zeigen eine Schrift vor, daß genannter König ben heiligen Dionpsius von Gallien nach genanntem Kloster übergeführt habe. Db das sich so verhält, da mögen fie felbst zusehen. Nicht viel fpater, als Arnolf in Baiern jur Bändigung ber Claven verweilte, betraten bie Nortmannen fein Reich Lothringen und schlagen die Fürsten, welche ihnen ent=

<sup>1)</sup> Obo erkannte aber bie Lehnsoberhoheit Arnulfs an. — 2) Seit 895. — 3) Die Betichenegen. — 4) Die Falben ober Kumanen. — 5) ober Suatoplut; bie Belehnung mit Böhmen erfolgte 800.

gegengetreten waren, in die Flucht, nachdem sie Biele getödtet. Als Arnolf dies hört, sammelt er ein Heer, ereilt den Feind, und wirft ihn in der Schlacht, die er ihm alsbald liesert, mit solcher Tapserseit zu Boden, daß die Wenigsten durch die Flucht entsamen und, zur Flotte zurückeilend, nichts als das Leben retteten. Arnolf aber kehrt als Sieger nach Baiern zurück. Um diese Zeit entstand im westlichen Reiche zwischen Karl, Ludwigs Sohn, und Odo ein schwerer Zwiespalt über die Herrschaft wund zwang Karl, um der Schwäche seiner Sache willen, zu Arnolf bittend zu kommen und ihn um Hilse anzussehen.

- 12. Im Jahre 894 seit ber Fleischwerdung bes Herrn betritt König Arnolf, nachdem er Alles in Deutschland mohl ge= ordnet, Longobardien mit einem Geer und läft nach der Einnahme ber festen Stadt Bergamo ben Grafen Ambrofius am Galgen aufbangen. Als dies gescheben, unterwarfen fich alle Stabte Italiens, von Furcht erschüttert, ohne ferneren Widerstand zu magen, frei= willia feiner Botmäfigkeit. Der König kehrt, nachdem er auch bis Biacenza vorgebrungen, über ben Juvitersberg 4) nach Gallien zu= rud, feiert in Worms einen Fürstentag 5) und verleiht in bem Diefer Stadt benachbarten Kloster Lorich bem Ludwig, Boso's Sobn, einige Städte und Gaue am fuß ber Alpen. Um diese Zeit stirbt Wido, welcher bas italische Reich sich angemaßt hatte, bessen Sohn Lambert nach Rom tam und sich Raiser nennen ließ. König feierte wiederum einen Reichstag zu Worms 6) und übergab seinem Sohne Zwendebald mit bem Willen ber Fürsten bas Reich Lothars. 7) Auch Obo, ber König von Francien, nahte ihm mit vielen Geschenken, und ehrenvoll aufgenommen, kehrt er, nachdem er Alles, um beswillen er gekommen mar, erlangt hatte, zurud.
- 13. Im Jahre 894 seit der Fleischwerdung des Herrn, 8) im siebenken Jahre aber seiner Herrschaft dringt der siegreiche König

<sup>1)</sup> Bei Löwen an ber Dyle, September 891. — 2) Auf Betrieb bes Erzbischofs Kulco von Reims mählten französische Große am 23. Jan. 893 ben nachzebornen Sohn Ludwigs bes Stammlers Karl ben Einfältigen zum Gezentönige Obo's. — 3) Auf bem Reichstage zu Worms Juni 894. — 4) Den großen St. Bernhard. — 5) s. Ann. 8. — 6) 895. — 7) d. h. Lotbringen. — 8) Herdf 895.

Arnolf auf den Ruf des Papstes Formolus, welcher von feinen Bürgern schwere Verfolgung litt, Italien zum zweiten Male betretend, bis nach Rom vor. Nachdem er biefes burch Waffen= gewalt genommen, wird er von genanntem Bapfte getrönt 1) und erhält, wie Ginige berichten, ben Namen eines Raifers und Mehrers bes Reiches. Sier lieft er bie, welche gegen ben Bapft ben Aufstand erhoben hatten, enthaupten. Nachdem Arnolf von der Stadt zurückgekehrt war, stirbt Lambert, welcher die kaiserliche Berrschaft an sich gerissen hatte, 2) und Ludwig, Boso's Sohn, wird von den Longobarden zur Uebernahme des Raiserthums eingeladen. 3) 3ch habe in einigen Buchern von den "Thaten der Römer" gefunden, daß nach dem Tode Karls III., gleich als wäre das Kaiserthum von den Franken auf die Longobarden übertragen worden, Arnolfs Name im Berzeichniß ber Kaifer verschwiegen wird, und Ludwig 4) und die Uebrigen nach ihm unter die Bahl der Raifer gefet werden. Andere führen Arnolf im Berzeichnift auf und haben fich gewöhnt. Diejenigen, welche nach ihm bis zu Otto ohne Ordnung regierten, nicht Raiser und Augusti, sondern Gindringlinge und Angusti zu nennen.5) Als nicht lange nachber ber Frankenkönig Obo gestorben 6) und im Kloster bes heiligen Dionpsius beerdigt worden mar, wird Karl mit Willen Aller zum König gemählt. Arnolf beschloß im zwölften Jahre seines Rönigthums, im fünften aber seines Raiserthums, nach ber vorher gegebenen Darftellung, fein Leben 7) und wird in dem Orte Odingas, wie Regino berichtet, neben feinem Bater bestattet. Doch wird fein Grabmal im Rlofter bes feligen Emmeram zu Regensburg gezeigt. könnte nämlich auch sein, daß er bort beerdigt, hierhin nachmals übergeführt worden wäre.

14. Im Jahre 901 seit der Fleischwerdung des Herrn wird Ludwig, 8) Arnolfs Sohn, in einem Orte, welcher Forchaim 9) ge=

<sup>1)</sup> April 896. — 2) 898. — 3) 899. — 4) Lubmig III., der Sohy des Boso f. unten Cap. 15. — 5) Ein auf dem ähnlichen Klang der Worte augustus (erhaben) und angustus (eng) bastrendes, im Deutschen nicht wiederzugebendes Wortspiel. — 6) 1. Jan. 898. — 7) Am 8. Dec. 899. — 8) Lubwig "das Kind" wird Januar 900 gewählt. — 9) Forchsheim in Oberfranken

nannt wird, zum König gewählt und von den Fürsten Lothringens, weil sie dem Zuendebald feindlich gesinnt waren, zur Herrschaft über Belgien (d. h. Lothringen) aufgefordert. Auf die Kunde davon wird Zuendebald, da er viel Unheil stiftete und das Reich zum größten Theile mit Plünderung, Mord und Brand besudelte, endlich von den Grasen Stephan, Gerhard und Mathfrid in offnem Kriege getödtet, 1) und so bemächtigt sich Ludwig ungehindert seines Reiches. In diesen Tagen 2) durchstreisen die Ungarn Longobardien, tödten die Einwohner des Landes, welche ihnen entgegentreten, mit ihren Pfeilen, und kehren nach grausamer Berwüstung der Provinz in ihre Heimath zurück.

15. Im Jahre 905 seit der Fleischwerdung des Herrn erslangte Ludwig, Boso's Sohn, die kaiserliche Herrschaft 3) und verstried Berengar. Und nachdem er das ganze italische Reich seinem Willen völlig unterworfen und das Heer entlassen hatte, begab er sich mit Wenigen nach Berona, 4) wo er, von den Bürgern verrathen, nach Rückberufung Berengar's, welcher in Baiern als Verbannter lebte, gefangen und seines Augenlichts beraubt wurde. Berengar behauptete seitdem die Herrschaft über Italien zugleich mit der römischen Kaiserwürde.

Um bieselbe Zeit erschlägt Albert, 6) ein vornehmer Graf ber Franken, der Enkel des Sachsenherzogs Otto von seiner Tochter her, Konrad, 7) welcher, wie Einige glauben, König Ludwigs Bruder war. 8) Deshalb eilte der König gegen den genannten Recken, der sich in der Burg Babenberg befand, wo man jest einen vornehmen Bischofsitz begründet sieht, zum Kriege. Und als er erkannte, daß er mit seinen Kräften nichts ausrichten könne, nahm er auf den Rath des Erzbischofs Hatto von Mainz zur List seine Zuslucht.

<sup>1)</sup> In einer Schlacht an der Maas am 13. Aug. 900. — 2) Noch unter Arnulf 898. — 3) Jum Kaifer wurde Ludwig III. 901 durch Papft Benedict IV. gefrönt. — 4) Während der Abwesenheit Ludwigs in seinem provenzalischen Keiche bemächtigte sich Berrngar wieder der Lowdig eine Abre der durch den rickkehrenden Ludwig alsbald wieder verdrängt. In Berona, dessen Abre ihm durch Berrath geöffnet, überfiel dann Berengar plöhlich Ludwig und ließ seinen Gegner blenden. — 5) Erst 915 wurde er von Johann X. gefrönt. — 6) Aus dem Geschecht der Babenberger. — 7) Den Bater des Königs Konrad in der Schlacht dei Friglar am 27. Februar 906. — 8) Diese irrige Meinung fand Otto bei Estehard erwähnt.

Hatto also trat, wie man nicht nur in ben "Thaten ber Könige" findet, sondern auch noch jetzt nach der gemeinen Ueberlieferung an ben Kreuzwegen und in ben Sofen bort, zu Albert in feiner Burg Babenberg 1) und tam, indem er ihn an die Bflicht ber Gottesfurcht mabnte, mit ibm überein, bes Ronias Gnabe zu fuchen. Bener, seinen Dabnungen ergeben gehorchend, bittet bemuthig um ficheres Geleit, daß ihm an feinem Leibe tein Unbeil geschebe. mich turg zu fassen, nachdem genannter Priefter fein Wort verpfändet, machen sie sich auf ben Weg; taum waren sie aus ber Burg beraus, icon näherten fie fich bem nächsten Dorfe, welches noch heute Teuerstat heißt, da sagte ber Bischof: "Schwer wird es uns fein bas Fasten auszuhalten; wenn es gefällt, wollen wir, ebe wir uns dem König vorstellen, jum Frühstud geben." führte jener, ber nach Art ber Groken alter Zeit einfältige Ohren batte und nicht im Geringsten eine List ahnte, ihn mit Freuden jum Frühstüd in die Burg jurud, von der fie ausgegangen maren. Nachdem fie fich aber gestärft hatten, tommen fie an ben Sof; ber Kürst wird vor Gericht gestellt und als des Hochverraths schuldig aur Hinrichtung verurtheilt. Er mahnt nun ben Bischof an fein gegebenes Wort, worauf jener antwortet, er habe baffelbe ja gut gehalten, indem er ihn gefund und unverlet in die Burg zurudgeführt habe. Go wird genannter Albert enthauptet, 2) und feine Besitzungen, aus welchen nachmals die Babenberger Kirche bereichert sein foll, jum Staatsgute geschlagen. Aus bem Blute bieses Albert soll Albert, welcher nachmals bie Oftmark, b. i. bas obere, ben Ungarn entriffene Pannonien, dem römischen Reiche hinzugewann, abgestammt sein. Es mögen über biese That bes Priesters Andere urteilen, mas sie wollen, und mogen sie gleichsam als zum Nuten bes Reiches begangen in Schutz nehmen; ich alaube, daß überhaupt um irgend eines Bortheils willen tein Bischof irgend einen Christen listig hintergeben, ja nicht einmal mit bop=

<sup>1)</sup> Richt in Bamberg sondern in seiner Burg Theres am Main wurde Abalbert eingeschlossen. — 2) 9. Septbr. 906.

peltem Herzen<sup>1</sup>) in einem Capitalprozeß hätte reben bürfen. Nicht viel später<sup>2</sup>) erschlagen die Ungarn in einer Schlacht mit den Baiern den Herzog derselben, Leopald, Herzog Arnolfs Bater, und dann durchs ganze Reich sich ausbreitend durchschwärmen sie Alemannien, Franken, Sachsen, Thüringen. Ludwig, der König von Oftfranken, starb im zwölften Jahre seiner Herrschaft<sup>3</sup>) ohne Erben, und mit ihm und seinem Bruder Zuendebald erlosch nach Einigen der Stamm der Karolinger im östlichen Reiche für diese Zeit.<sup>4</sup>) Daher sagt ein Neuerer: "Der setzte der Augusti war Augustulus, der Karolinger letzter Zuendebald." Nach Ludwigs Tod wird der Sachsenherzog Otto<sup>5</sup>) von Allen zum König begehrt. Der hochserühmte Fürst aber lehnte wegen der schweren Bürde des Greisensalters die Krone ab.

16. Im Jahre 913 6) seit der Fleischwerdung des Herrn wird Konrad, der Sohn des Konrad, welchen Abalbert getödtet hatte, auf den Rath genannten Herzogs Otto mit aller Beistimmung zum König von Ostfranken gewählt. Einige sagen, er sei ein Sohn von Ludwigs Bruder gewesen und setzen ihn deshalb als den jüngsten der Karolinger an. Im ersten Jahre seiner Regierung ergossen sich wiederum die Ungarn zur Berwüstung des Landes, werden aber von Schwaben und Baiern am Innsluß geschlagen. DBeiter entwich Arnolf, der Herzog der Baiern, im Aufstand gegen den König mit seiner Gattin und seinen Söhnen slücktig zu den Ungarn. Der König aber verlor im siedenten Jahre seiner Regierung zugleich Leben und Reich, 8) und auf seinen Kath wird Heinrich, Herzog Otto's Sohn, zur Herrschaft gewählt im Jahre 920 seit der Fleischwerdung des Herrn.

<sup>1)</sup> Die lateinische Rebenkart "in corde et corde" ist einer hebräischen nachgebilbet (Bs. 12, 3) und weist auf die Doppelzüngigkeit Hatto's hin. — 2) Am 28. Juni 907. — 3) Am 24. September 911. — 4) Otto scheint damit auf die Abstammung der Kaiserin Sissila von den Karolingern hinzubeuten, s. unten Cap. 28. — 5) "Der Erlauchte". Das sächsliche Herzogsgeschssecht war in weiblicher Linie den Karolingern verwandt. Otto solgt hier der Erzählung Widuschen. — 6) Schon im November 911 ersolgte Konrads Wahl zu Forchbeim. Uebrigens war auch er ein Verwandter des karol. Geschschen, — 7) 913. Sieger war Herzog Arnulf von Baiern und die alemannischen Kammerboten Erchanger und Berächsolb. — 8) Am 23. Dezember 918. — 9) Die Wahl Heinrichs von Sachsen ersolgte auf den Rath Konrads selbst, der seinen Bruder Eberhard beauftragte

Bon da ab rechnen einige nach dem Reich der Franken bas ber Deutschen, und sagen, daß beshalb Bapft Leo in ben Erlaffen ber Bapfte ben Sohn beffelben Otto ben ersten König ber Deutschen genannt babe. Denn dieser Heinrich, von dem wir handeln, foll Die ihm vom Papfte angebotene Burde abgelehnt haben. 1) Mir aber scheint das Reich der Deutschen, welches man jest im Besitze von Rom sieht, ein Theil des Frankenreichs zu sein. Nämlich, wie aus bem vorbergebenden erhellt, ift jur Zeit Rarls gang Gallien, b. i. das Keltische, Belgische und Lugdunenfische, und gang Germanien vom Rhein bis nach Illyrien bes Frankenreichs Grenze gewesen. Dann wurde, nach der Theilung des Reiches unter die Söhne ber Söhne das eine Oftfranken, das andere Westfranken, beide aber doch das Reich der Franken genannt. Im östlichen Reiche nun, das Deutschland genannt wird, folgte beim Erlöschen des Geschlechtes Karls, mabrend noch im westlichen Franken Karl aus dem Stamme Rarls blieb, Beinrich aus dem Bolte ber Sachsen. Sein Sohn Otto, welcher auch bas von den Longobarden angemaßte Raiserthum ben beutschen Oftfranten gurudbrachte, ift vielleicht ber erste König ber Deutschen genannt worden, nicht weil er ber erste war, ber bei ben Deutschen herrschte, sondern weil er ber erste war, welcher nach benen, welche nach Karl Karoler ober Karolinger genannt wurden, wie die Merowinger nach Merowech. aus anderm, nämlich Sachsenblut entsproffen, bas Raiserthum gu ben beutschen Franken zurückgebracht hat. Wie aber beim Erlöschen der Merowinger und der Nachfolge der Karolinger doch das Frankenreich blieb, so traten auch, als die Rarolinger schieden, die Ottonen in das eine Reich ein, wenn sie auch von anderer Kamilie und Aunge waren. Solcher Wechsel, ber die Hinfälligkeit menschlicher Dinge zeigt, spielt sich von Anbeginn ber Welt bis

bem einstigen Gegner die Infignien ber toniglichen Wirbe gu überbringen. Die Sage von Beiurich "bem Finfler" gebort bekanntlich einer fpatern Zeit an.

<sup>1)</sup> Eine ftricte Ablehnung ift nicht erfolgt. Rurze Zeit vor seinem Tobe soll heinrich eine Reise nach Rom geplant haben, ob zur Kaisetkönung ober zur Erfüllung eines kirchlichen Gelübbes muß bahingestellt bleiben. Körperliche Schwäche hinberte die Aussilbrung.

auf den heutigen Tag ab. So folgten im Reiche der Aegypter den Pharaonen die Btolemäer; auch im römischen wird der sorgsfältige Forscher nach den Familien der Eäsaren viele und beständige, elendiglich wandelbare Thronwechsel sinden. Und wie du aus dem "Buche der Könige" erkennst, so folgten sowohl in Folge der Sünden der Könige, als auch der des Bolkes nach der vierten oder fünsten Generation, wenn die einen abtraten, andere nach, welche nicht nur die Söhne der früheren nicht erhöhten, sondern sie auch, so viel ihnen möglich, unterdrückten und zu vernichten dachten; und kaum sindest du, daß irgend eines Königs Same lang in seinem Ruhm bestanden habe, mit Ausnahme Davids, welchem Christus verheißen wurde. Das alles zeigt, wie ich schon oft gestagt habe, das menschliche Elend und den bunten Wechsel an und weist uns auf die Beständigkeit der ewigen Glückseligkeit hin. Doch genug davon.

Also Heinrich, Herzog Otto's Sohn, war König im östlichen Franken, mährend Karl das westliche behauptete. celtische Schriftsteller behaupten, daß er zuerst nur Berzog ber Sachsen und Karl unterthan gemesen sei, und nachher auf ben Rath seines Schwiegersohnes Gifilbert, bes Herzogs von Belgien,1) mit ben östlichen Fürsten sich von bessen Reich gelöst und ben königlichen Namen angenommen habe. Andere fagen, daß er nach dem Tode Konrads von den öftlichen Franken durch Wahl der Fürsten zur Berrichaft berufen worden fei und niemals etwas aus ber hand Karls empfangen habe. Doch stimmen sie barin überein, daß er die Regierung in Deutschland fräftig gehandhabt und mit Karl um das belgische Gallien gestritten habe. Diese Verschiedenheit ber Schriftsteller rührt nach meiner Meinung baber, baf, als nach dem Uebergang des Raiserthums auf die Franken mit dem taiser= lichen Ruhm zugleich auch die Talente zu wachsen begannen und nach Theilung des Reiches der Menschen Ansichten getheilt waren,

<sup>1)</sup> b. i. Lothringen. Diefe Entstellung ber Geschichte ftammt von Richer und wurde Otto burch Effebard befannt.

alle ihren Staat so groß hinstellten, als sie ihn mit trefflichen Talenten nur erheben konnten. Wir aber, die wir darin den Mittelweg einhalten, und soweit wir können und aus ihren Worten zu vermuthen vermögen, an die Wahrheit und halten werden, wollen weder zur Rechten noch zur Linken, so Gott will, abzuweichen trachten. Als also, worin, wie wir gesagt, beide Gruppen von Schriststellern übereinstimmen, Heinrich diesseit des Rheines herrschte und über Besgien mit Karl sich stritt, wurde nach beider Willen zur Entscheidung dieses Streitsalles ein Tag in der Stadt Bonn bestimmt, i) auf welchem Belgien Heinrich zusiel und Karl nur das keltische Gallien und Aquitanien und ein Theil ter lugbunenssischen Provinz blieb, während Burgund für sich einen König hatte; und so verlor das Reich, welches das der Franken genannt wird, aus der räterlichen Erbschaft das belgische Gallien mit der Pfalz Aachen und dem größeren Theile von Franken.

Um ebendieselbe Zeit 2) kehrt Arnolf, der Herzog der Baiern, nachdem er den Tod König Konrads ersahren hatte, aus Ungarn in sein Baterland zurück und nach der Herrschaft verlangend, wird er endlich vom Könige, der ihm die Kirchen seines Landes überließ, zum Frieden gebracht. 3) Das ist der Arnolf, welcher die Kirchen und Klöster Baierns grausam verwüstet und die Besitzungen derselben unter seine Basalen getheilt hat. 4) Als er zum ersten Male nach der Herrschaft trachtete, wurden ihm durch den seligen Bischof Udalrich von Augsburg zwei Schwerter, deren eines des Griffs entbehrte, in einer Bisson gezeigt, und er hörte, daß das Schwert mit Griff der König Heinrich, Arnolf aber das Schwert ohne Griff, gleichsam ohne Kopf und Gerechtigkeit sei. Nachher vernichtete Heinrich die Ungarn, als sie nach ihrer Weise vordrechen wollten, in Sachsen in einem unglaublichen Blutbad 5) und ließ ein Bild des Sieges

<sup>1) 7.</sup> Nov. 921. Karl ber Einfältige giebt hier seine Ansprüche auf bas öftliche Franken völlig auf. — 2) 920. — 3) 921. Heinrich verzichtet hier um bes Friedens willen in Baiern auf eines ber wichtigften Königsrechte, die Besetzung ber erledigten Bisthilmer. — 4) Deshalb nennen ihn die Schriftseller ", den Bösen". — 5) Bei einem Erte, der Kiade genannt wird, nach Giesebrecht vielleicht Rietheburg an der Unstrut in der goldenen Aue, erfolgte die Schlacht am 15. März 933.

in der Pfalz zu Merseburg, das auch Martinopolis heißt, malen. Auch die heilige Lanze, welche unsere Könige dis heute haben, erspreßte er von Rudolf, dem König des lugdunensischen Salliens oder Burgunds, durch Drohungen. Er selbst aber schied nach vielen Thaten seiner Tapferkeit, als er zur Erlangung des Kaisersthums nach Kom eilen wollte, von einer Krankheit dahingerafft, im siedzehnten Jahre seines Königthums aus dem Leben. 1)

Im Jahre 936 feit ber Meischwerdung bes Berrn wird Otto. Heinrichs Sohn, ber seinem Bater als ebler Erbe im Reiche folgte, in der Bfalz zu Aachen vom Mainzer Erzbischof Hildibert gekrönt. 2) Diefer unterwarf sich die widersvenstigen Slaven, welche auch Böhmen beifen, schlug die Belger, welche auf den Rath ihres Bergogs Gifilbert ihm den Rheinübergang zu wehren suchten, in die Flucht 3) und umschloß, nachdem er alles Land mit Feuer und Schwert verwüftet, seine Burg auf dem Biegenberge 1) mit Belagerung. Daber fällt Ludwig.5) Rarls Sohn, in den Elfaf ein, weil er Belgien, welches fein Bater, wie ich oben erzählt habe, verloren batte, bei dieser Gelegenheit wiederzuerlangen trachtete. Auf die Kunde davon bob der König die Belagerung des Ziegen= berges auf und legte sich, nachdem er Ludwig aus dem Elsaß vertrieben, vor Breifach. Indeffen bringt Gifilbert, um die fcmach= volle Beleidigung zu rachen, mit einem gesammelten Beere bis Andernach vor, wo er, nach einer heftigen Schlacht mit ben ihm entgegentretenden Deutschen auf der Flucht im Rhein ertrinkt, die Uebrigen, nachdem sehr Biele erschlagen waren, in die Flucht ge= schlagen werden. Sobald fie Solches erfahren, übergaben Die Breisacher dem Ronig ihre Burg. Der Konig aber bringt wieberum in Belgien ein und bringt es gang in feine Gewalt, und seitdem ist jene Broving ohne Widerspruch im Besit der deutschen Könige. Ferner nahm König Ludwig die Schwester König Otto's,

<sup>1)</sup> Am 2. Juli 936 in der Pfalz zu Memleben; begraben liegt er in der Kirche bes von ihm begrindeten Alosters zu Quedlindurg. — 2) Am 8. Aug. 936. — 3) Kampf bei Birthen 939. — 4) Chebremont bei Lüttich, so genannt wegen der Steilheit des Felsens. — 5) Ludwig IV. d'outre mer (985—954), Karls des Einfältigen Sohn.

bie durch des Herzog Gisilbert Tod verwittwet mar, zur Ge= mablin: 1) er tam aber nicht viel später von ben Seinen aus bem Reiche getrieben bittflebend zu Otto und nahm, als er mit beffen Silfe seine Feinde niedergeworfen hatte, sein Reich wieder in Besitz.2) Nach diesem wird zu Ingelheim eine Kirchenversamm= lung unter Borfit Marinus', des apostolischen Stubles Legaten, in Anwesenheit beider Könige gefeiert. 3) Otto aber ruftet sich nach vielen Siegen auch Italien, welches schon mehrere Jahre hindurch den Franken oder Germanen entfremdet gewesen war, bem Reiche einzuverleiben. Es wurde zu derfelben Zeit von dem Thrannen Berengar vielfach bedrückt,4) von dem auch Abelheid, die Wittwe Raifer Lothars, 5) seines Vorgangers, in Gefangenschaft gehalten wurde. Der Rönig brang alfo in Italien ein, befreite bie Königin aus der Gefangenschaft und nahm fie jur Gemahlin. Nachdem er Berengar vertrieben, feierte er bas Geburtsfest bes Herrn in Bavia und liek, als er zur Frühlingszeit in sein Baterland heimkehrte, ben Bergog Konrad zur weiteren Berfolgung Berengars bafelbft jurud. 6) Auf beffen Rath tam Berengar nach Sachsen zum Könige, um beffen Gnade burch die Hilfe sowohl bes Herzogs als Letalfs, 7) des Königs Sohn, zu erlangen. Aber brei Tage lang wurde er nicht vor das Angesicht des Königs gelaffen, 8) bis er endlich burch bie Bermittelung bes Herzogs und bes königlichen Spröklings erlangte, daß ihm in Augsburg, einer

<sup>1)</sup> Doch führte diese Bermählung fürs Erste noch nicht eine Bersöhnung zwischen Ludwig und Otto herbei. Otto unternahm noch 940 einen Heldzug gegen Ludwig bis an die Seine, 941 ruhten die Wassen zwar, doch wurde erst Ende 942 dei einer persönlichen Zusammentunst der beiden Hertscher zu Bouziers an der Alsne Friede geschlossen. Dusammentunst der beiden Hertscher zu Bouziers an der Alsne Friede geschlossen. Dus 1946. Pugo von Francien machte Ludwig die hertschaft streitig. — 3) Erössnet mar 7. Juni 948. Im lateinischen Texte muß wohl katt praesente Marino, praesidente M. gelesen werden. Thatlächlich sührte W. den Borst. — 4) Berengar von Forea, Ensel des Sohnes Kaisers Berengar, seit 950 König von Italien nach dem Tode Lothars, des Sohnes Hauses Vorhars, des Sohnes Hauses Unge's von Arles. Lothar war vermählt gewesen mit Neelheid, der Tochter König Konrads II. von Burgund († 987). Berengar nahm Abelheid gefangen, angeblich weil sie sich weigerte seinen Sohn Abalbert zu heirathen. Otto nahm sich ihrer an und erstangte mit ihrer Hand Ansprücke auf das Königreich Italien (Hochzeit zu Bavia, etwa October 951). — 5) Lothar ist nicht Kaiser gewesen, keht aber als solcher in dem Berezeichniß, welches Otto "nach den Angaben der Kömer" mittheilt. — 6) Herzog Konrad war der Schwiegerschn Otto's. — 7) Sonst Liudolf genannt. — 8) 952 zu Magbeburg.

Stadt Rhätiens, eine Frist bestimmt ward. Daselbst, wo aus allen Theilen des Reiches Biele zu einer Versammlung vereint waren, unterwarf sich Verengar demüthig mit seinem Sohne Albert dem Könige, und nahm von ihm das Königreich Italien mit Aus-nahme der veronesischen und aquilejischen Mart zu Lehen. 1) Zu-rückgekehrt nach Italien reizte Verengar, der wie zuvor den Fürsten des Landes vielen Schaden that, den Haß Aller gegen sich. Um dieselbe Zeit versucht Letalf, des Königs Sohn, auf den Ratheiniger Männer eine Empörung gegen den Bater, 2) bald aber läßt er von seinem Beginnen ab und wird väterlich von ihm zu Gnaden wieder ausgenommen.

20. Im Jahre 955 feit ber Meischwerdung bes Berrn brach bas wilde Bolt ber Ungarn in unzähliger Menge hervor, und, indem es alles Land nach Art ber Heuschrecken bedeckte, gelangte es bis jum Lech und jog gegen die Stadt Augsburg, welcher ba= mals der ehrwürdige und gotteswerthe Briefter Udalrich vorstand. Ihnen trat ber ruhmreiche König, der auf die Mahnung des eben genannten Gottesmannes mehr auf ben Glauben als auf die Waffen fich verließ, entgegen und warf mit folder Tavferkeit die erwähn= ten Barbaren nieber, daß feitdem biefes wildeste aller Böller nicht nur nicht in das Reich einzufallen magte, sondern von Berzweiflung ergriffen auch das eigene durch Wälle und Vallisaden in sumpfigen Gegenden gegen unsere Truppen zu schützen trachtete. Es fiel in diesem Treffen ber erlauchte Herzog von Worms und Sidam des Königs, Konrad. Die Barbaren aber sollen, mas fast unglaublich erscheint, alle bis auf sieben Ueberlebende vernichtet worden fein.3) Als Urheber Dieses gewaltigen Zusammenstoßes wird ein gemiffer Graf von Scheiern 4) genannt, welcher jedoch jur Bufe

<sup>1)</sup> August 952. — 2) Gründe jur Unzufriedenheit waren die Begünstigungen Herzog Heinricks von Batern, Otto's Bruders, und vielleicht die Beforgniß, der König möchte nicht Ludolf, sondern dem Sohn der Abelheid die Nachfolge zuwenden. Berblindete Liudolfs waren Herzog Konrad und Erzbischof briedrich von Mainz. Die Unterwerfung Liudolfs und Konrads erfolgte erft Dezember 954 auf dem Reichstage zu Arnsstadt in Thirringen. — 3) Am 10. Aug. 955. — 4) Berthold, der Sohn des Pfalzgrafen Arnulf, nach dem Bericht des Biographen des h. Ulrich.

für seine Treulosiakeit, als er bie unvorsichtig berausgeführten Ungarn dem Tode preisgegeben hatte, von ihnen wie ein Berräther getöbtet murbe.1) Sein Land murbe nun für ben Staat einge= zogen, theils vom Könige unter die Kirchen vertheilt, theils seinen Erben mit ber Burg Scheiern gelaffen; biefes aber foll von ben Bifchöfen ber emigen Berdammnik geweiht worden fein. seinem Stamme sind bisher viele Thrannen erstanden; jest aber läkt der Bfalggraf Otto, des treulosen und ungerechten Baters nicht unähnlicher Erbe, alle feine Borganger an Bosbeit überbietend, bis auf ben beutigen Tag nicht ab, bie Kirche Gottes zu verfolgen. Denn fo fehr ist wunderbarer Beife - ich weiß nicht nach welchem göttlichen Rathschluß - fast jene ganze Nachkommenschaft in verkehrtem Sinn babin gegeben,2) daß entweder Niemand ober doch nur Wenige beiderlei Geschlechts, fie mögen ein Gewerbe treiben, welches sie wollen, oder einem Stande angehören, welchem fie wollen, gefunden werden, welche nicht in offener Gewaltthätigkeit

<sup>1)</sup> Unrichtig. Bertholb bat bis ungefähr 978 gelebt. Einzelne Sanbichriften haben an der folgenden Stelle eine Anterpolation zur Berberrlichung Otto's von Wit= telsbach. Es beift ba: Nachbem aus feinem Stamme bisber mehrere Thrannen und mächtige Männer erstanden find, ragte nun zu unseren Zeiten ber erlauchte Bfalgraf Otto von Bittelsbach hervor, ber gludlichere Erbe eines unglücklichen, aber eblen Baters, ein mit Leibes- und Geiftestraften begabter Mann, machtig burch Reichthum und Chren und burch bie eble nachtommenicaft ber Gobne weithin berühmt. Der eine von ihnen, Konrad mit Namen, zum geistlichen Stand bestimmt und nachmals Erzbischof von Mains, war als ein Fürft von großem Anseben im römischen Reiche berühmt, ber andere aber, Bfalgaraf Otto ber altere genannt, folgte bem Bater als trefflicherer Erbe, ein Belb in ben Baffen febr erfahren, mit Beisheit geziert, ftart im Rath, freigebig mit Geschenken, gierig nach Lob, burch seine Treue und die ganze Lauterkeit seines Charatters ausgezeichnet: neben ihm noch anbere zwei Brüber, nämlich Friedrich und Otto ber jungere, hochberühmte Grafen. Diese brei Brüber ragen bekanntlich über alle Großen und Barone unseres Landes burch Abel. Reichthum, Tapferfeit, Klugheit und Gerechtigkeit hervor. Diefem Balggrafen Otto bem alteren ift megen ber vielfachen Broben feiner Tugenben, welche er bei allen Gefähäften und Gefahren bes Reiches gezeigt und bewiesen bat, in benen er immer als der treueste Rampe für das Reich und als beffen beftändiger Bortämpfer auftrat, nachmals vom Raifer Friedrich, als er den reichbegüterten und mäch= tigen Bergog Beinrich megen Majeftatsbeleibigung von Baiern vertrieb, eben biefes baierifche Bergogthum übertragen worben, welches er, fo lange er lebte, mit bochfter Alugheit und im Frieden regierte und feinem fleinen Sohne Ludwig, welcher noch lebt, vererbte. Obwohl wir bies vorwegnehmend turg angedeutet haben, werben wir es boch im Berlauf bes Bertes an feiner Stelle ausführlicher vor Augen ftellen. Der Konig also u. s. w. — 2) Nach Römer 1, 28.

wüthen, oder ganz bethört, zu jeder kirchlichen wie weltlichen Ehrenstellung unwürdig, Diebstahl und Strafenraub ergeben, ihr trausriges Leben durch Betteln fristen.

Der König also brach von bort auf, überzog die ihm widersstrebenden Slaven mit Krieg und wurde, als er sowohl über sie als über die Ungarn den Sieg gewonnen hatte, Bater des Baterslandes genannt.

- 21. Im Jahre 960 feit ber Fleischwerdung bes Berrn tommen. als der König wiederum gegen die Slaven eine Beerfahrt unternahm, der Diakon Johannes und der Gebeimschreiber Azo, vom apostolischen Stuhle gesendet, jum Rönig, sowohl um über bie Thrannei Berengars Rlage zu führen, als um ibn felbst zu Bertheidigung der heiligen römischen Kirche und gang Italiens ein= zuladen. Auch die Bischöfe Walbert von Mailand und Waldo von Como kommen nebst anderen Fürsten des Reiches Italien mit ber gleichen Bitte jum König. Nachdem also ber König bas Geburtsfest bes Herrn zu Regensburg gefeiert batte, jog er nach Belgien und fehrte, nachdem er daselbst in der Pfalz von Nachen seinen Sohn Otto zur herrschaft erhoben. Sachsen zurud; barauf betrat er, mit einem gesammelten Beere burch Baiern und das Thal von Tribent ziehend, bewaffnet 3ta= lien, 1) und ließ nach der Unterwerfung des ganzen Landes, mäh= rend er das Weihnachtsfest in Bavia feierte, die von Berengar zerstörte Bfalz wieder aufbauen.
- 22. Im Jahre 964 seit ber Fleischwerdung des Herrn drang der glorreiche König Otto von Pavia dis nach Rom vor, wurde ehrenvoll vom Papst Johannes (XII.) und dem ganzen Bolke empfangen und erhält unter allgemeiner Zustimmung den Titel eines Kaisers und Augustus. ) Er gilt bei denen, welche Arnolf in dem Berzeichniß aufsühren und die, welche unterdeß in Italien herrschten, ausschließen, als der 77., bei den Kömern aber, welche mit Weglassung Arnolfs Ludwig, die beiden Berengare, Hugo,

<sup>1)</sup> Herbft 961. - 2) Am 2, Febr. 962.

Berengar, Lothar und wieder Berengar mit feinem Cohne Albert, obwohl fie ohne Macht regierten, unter die Rabl ber erfteren stellen. als ber 84. Seitdem murbe bie Berrschaft über bie Römer nach den Franken und Longobarden auf die Deutschen, ober, wie Andere meinen, wieder auf die Franken, denen sie gewissermaßen entglitten gewesen mar, übertragen. Dieser Ansicht scheint es entfprechend, daß nach unferer Ahnen Meinung das Reich ber Römer einen bem babylonischen Reiche ähnlichen Anfang und Fortgang haben foll. Wie also jenes befanntlich ben zwei berühmten Staats= veränderungen, der Meder nämlich und Berfer, unterlegen ift, fo. glauben sie, muß ebenso auch biefes nur zweien. Griechen und Franken, unterliegen. Denn die übrigen von verschiedenen Böltern ausaebenden Angriffe sowohl auf biefes, wie auf jenes, haben fie lieber als eine zeitweilige Unterbrechung ber Herrschaft, benn als eine Umwandlung betrachtet. Zurudkehrend von Rom feierte ber Raiser Oftern in Bavia. Aber Berengar verbarg fich vor bem Raiser flüchtig auf dem Berge, welcher der Berg des heiligen Leo heißt. 1)

23. Als im folgenden Jahre 2) der Kaiser wiederum das Osterfest zu Pavia seierte, und von da ausbrechend Berengar auf dem Berge Leo's belagerte, begab sich dessen Sohn Albert zuerst nach Corsica, um der Buth des Fürsten auszuweichen, darauf aber zu Johann, dem römischen Papst, und brachte diesen auf seine Seite. Deswegen gab der Kaiser die Belagerung der Burg auf und führte sein Heer gegen Rom. 3) Sinige aber von den Bürgern, von Furcht durchbebt, sliehen gemeinsam mit ihrem Bischof, andere unterwerfen sich, nachdem sie Geißeln gestellt, dem Kaiser. Otto rust durch eine Gesandtschaft den Papst zurück, aber da dieser nicht kommen wollte, ließ er durch eine Versammlung von Bischöfen Leo an seine Stelle in die päpstliche Würde einsesen.4) Als er

<sup>1)</sup> San Leone unweit S. Marino. — 2) 963. — 3) Am 2. Rob. 963 303 er basielbst ein. Damals mußten die Romer sich eiblich verpflichten, nicht ohne Zustimmung und Bestätigung durch ben Kaiser und seinen Sohn einen Papft zu wählen. — 4) Leo VIII., gewählt im December 963.

solches sah, floh Albert von Neuem nach Corsica. Ob das nun alles rechtmäßig ober nicht geschah, das zu entscheiden ist nicht Sache des gegenwärtigen Werkes, denn wir haben uns vorgenommen, das Geschehene niederzuschreiben, nicht aber ein Urteil über das Geschehene zu geben. Doch habe ich in einigen Chroniten, freilich der Deutschen, gefunden, daß genannter Johannes schmach-voll gelebt habe 1) und ihm häusig deshalb von Bischsen und anderen ihm Untergebenen Borwürfe gemacht worden seien. Dem Glauben beizumessen schem hart, weil die römische Kirche ihren Priestern das besondere Borrecht zuzuschreiben pflegt, daß durch die Berdienste des heiligen Petrus, der auf festem Fels gegründet ist, 2) weder die Pforten der Hölle noch der Sturm der Zeiten sie zum unheilvollen Fehltritt verführen.

24. Der Raiser feierte das Weihnachtsfest zu Rom, nahm bann bie Unterwerfung des auf dem Berge Leo's belagerten Berengars famt feiner Burg entgegen und verbannte ibn zur Saft nach Baiern.3) Siehe, wie das Reich der Deutschen einen mit bem Reich ber Franken übereinstimmenden und gewissermaßen blut8= verwandten Anfang hat. Dort hatte zuerst Karl4) ohne ben Ramen bes Königs die Ehre des Königs. Hier hatte der große Otto, der Sachsenherzog,5) mahrend es noch Könige aus bem Stamme Karls gab, die oberste Leitung ber Reichsgeschäfte. Jenes Sohn, Bippin, 6) begann nicht nur ber Sache, sondern auch dem Namen nach Rönig zu sein und so genannt zu werden; in ähnlicher Beise erwarb sich Otto's Sohn Beinrich bie Ehre bes königlichen Namens. Jenes Sohn Rarl der Große erlangte nicht allein das Königthum, sonbern auch das Kaiserthum nach der Gefangennahme des Desiderius, als der erste vom Stamm ber Franken. Beinrichs Sohn Otto ber Große herrschte nach vielen Siegen als ber erfte aus beutschem

<sup>1)</sup> Die Klagen über das unfittliche Leben des Papfies Johann find nach den Berrichten der Zeitgenoffen wohl begründet. — 2) Matth. 16, 18. — 3) Er und seine Gemahlin Willa starben als Berbannte in Bamberg. — 4) Karl Martell. — 5) Otto der Erlauchte, Heinrichs I. Bater. — 6) Pippin der Kurze, erst Majordomus, seit 752 mit Bewilligung des Papfies Zacharias König der Franken.

Stamm seit den Karolingern nach der Gefangennahme Berengars über die Römer.

Während ber Raifer in ber Stadt fich aufhielt, versuchen bie Burger in Berabredung mit ben benachbarten Burgherren ibn zu Als der Raifer dies merkte, schützte er sich erst vor ihren Nachstellungen, dann schlug er eine unzählige Menge von ihnen nieder. 1) Um folgenden Tage aber ließ er sie den Treueid schwören und empfing von ihnen hundert Geißeln. Er felbst aber blieb noch sieben Tage bei ihnen, dann mandte er sich nach Groleto und gab auf Bitten bes Bapftes Leo ben Römern ihre Beifeln jurud. Nach seinem Abmarsch nahmen die Römer Johann wieder auf und verjagten Leo. Diefer begab fich ohne Berzug zum Raifer, ber fich in bem Berzogthum von Camerino aufhielt, und feierte mit ibm bas beilige Ofterfest. Unterbeft ftirbt Johannes, 2) und an feine Stelle wird von den Römern Benedict gemählt.3) Deshalb führte der Kaiser, sowohl wegen der Bertreibung Leo's als der Bahl Benedicts erzürnt, sein Beer gegen Rom, nachdem er die Gesandten ber Römer, welche sie gesendet hatten, um seinen Born ju verföhnen, verächtlich zurückgewiesen hatte. Er belagerte fie und zwang die durch unglaubliche hungerenoth murbe gemachte Stadt endlich zur Unterwerfung.4) Sie wurden also unter ber Bedingung zu Gnaden angenommen, daß sie die Thore öffneten, ihn ehrenvoll empfingen und ihm Benedict auslieferten. Als bies geschehen, setzte der Raiser Leo wieder ein und feierte dort das Fest ber Geburt des heiligen Johannes und der Apostel Betrus und Baulus; 5) dann brach er von ber Stadt auf, verlor aber unterwegs viele Leute in Folge der Ungleichheit der Witterung. Nachdem er darauf Weihnachten zu Bavia gefeiert, kehrt er in bas bieffeit der Alpen gelegene Land zurud, den jest abgesetzten Benedict mit fich führend.

<sup>1) 3.</sup> Januar 964. — 2) Am 14. Mai 964. — 3) Benedict V., gesehrt und sittensrein. — 4) Am 23. Juni 964. Benedict wurde nach Hamburg in die Berbannung ges schickt. — 5) 24. und 29. Inni.

Als nicht viel später 1) die Italiker von Neuem von ihm abfallen, überschreitet er die Alven, und Weibnachten in Rom feiernd, hängt er breizehn von den Bornehmeren 2) der Stadt, welche bes Aufstands gegen Bapft Leo 3) schuldig gewesen waren, am Galgen auf. Nachbem er bann feinen Sohn Otto zu fich gerufen, ließ er ihn vom Bapfte krönen und zum Kaiser ernennen 4) und vermählte ihm Theophanu, die Tochter des Kaifers von Constantinovel. 5) Als er nun Alles wohl geordnet batte. kehrte er aus Italien zurud'6) und feierte Oftern zu Quedlinburg und nachdem er darauf zu Martianopolis (Merseburg) nach seinem Brauch die Himmelfahrt des Herrn begangen, ftarb er, von einer Krankbeit am Dienstag vor Pfingsten Dabingerafft, im 37. Jahre feines Königthums, im 13. seiner faiferlichen Berrschaft. 7) Das ist ber Otto, welcher nach vielen, von mir genannten Siegen auch Die Griechen in Apulien und Calabrien übermand und zuerst bas Reich ber Römer burch feine Tüchtigkeit wieder an die Oftfranken brachte, und zuerst die Abern von Gilber und Erz bei der Stadt Goslar in Sachsen fand. Auch die Metropole Magdeburg, wo man ibn noch im königlichen Schmud bestattet sieht, bat er mit fehr vielen Schmuckgegenständen geziert. Berengar aber und feine Gemahlin Willa ftarben in ber Berbannung zu Babenberg: in ebendemselben Jahre 8) ging der selige Udalrich, der Bischof der Mugsburger, jum herrn ein.

25. Im Jahre 975 seit der Fleischwerdung des Herrn<sup>9</sup>) folgte Otto II., des großen Otto Sohn, der bei Lebzeiten des Baters vom römischen Bischof gekrönt worden war, seinem Vater in der

<sup>1)</sup> Gleich nach der Riicklehr des Kaisers brachen in der Lombardei unter Hilbrung von Berengars Söhnen Adalbert, Auno und Wido Unruhen aus, dann auch in Kom, wo der nach Leo's VIII. Tode (März 965) von den Kömern mit Zustimmung des Kaisers gewählte. Papst Johann XIII. durch seine Strenge und seinen Repotismus sich schnell verhaßt machte. Der Papst entzog sich durch Flucht der Gesangenschaft des römischen Abels und wurde im November 968 durch Pandulf von Capua nach Kom zurückgesührt.—2) Die Berschwörer aus dem Abel wurden nach Deutschland verbannt, 11 aus dem Bolke aehängt. —3) Johann XIII., nicht Leo. —4) Weihnachten 967. —5) April 972. Theophamu war die Tochter des Kaisers Komanus II. —6) August 972. —7) Am 6. Mai 973 zu Wemleben im 12., nicht im 13. Jahre seines Kaiserthums. —8) Kämlich 973, in welchem Jahr auch Etto starb. Ubalrich wurde 993 durch Papst Johann XV heilig gesprochen. —9) Bielmehr 973.

Herrschaft und regierte als der 85. Kaiser seit Augustus. Als dieser die Griechen unvorsichtig in Calabrien versolgte, entkam er nach Berlust seines Heeres, aus dem 'Schiffe springend, durch Schwimmen. 1) Er selbst aber stirbt im 9. Jahre seiner Herrschaft zu Rom und wird vor der Kirche des seligen Betrus in einem marmornen Sarge ehrenvoll bestattet. 2) Es berichten über ihn die Römer, daß er nach der Eroberung von Benevent die Gebeine des seligen Apostels Bartholomäus von dort weggeschafft und zu Rom auf der Tiberinsel in einem Porphyrsarge beigesetz und raß er daran gedacht habe, sie durch den Tiber und übers Meer nach seinem Lande in genanntem Sartophag bringen zu lassen, daß er aber bald darauf aus dem Leben geschieden sei und den tostdaren Schatz daselbst zurückgelassen habe.

- 26. Im Jahre 984 seit der Fleischwerdung des Herrn³) folgte Otto III. seinem Bater in der Herrschaft noch im kindlicken Alter und erlangte als der 86. seit Augustus die kaiserliche Gewalt. Zu seiner Zeit wird Albert Bischof von Prag, als er den Preußen predigte, mit der Märthrerkrone geschmückt.4) Otto aber starb im 17. Jahre seiner Herrschaft 5) und wird in der Kirche der heiligen Maria in Aachen begraben.6) Diese beiden späteren Ottonen, obswohl wir der Kürze wegen nur wenig über sie gesagt haben, waren so gewaltig, so bewundernswerth, daß der eine "der bleiche Tod der Saracenen" oder "der Blutvergießer", der andere "Wunder der Welt" genannt wurde.7)
- 27. Im Jahre 10018) seit der Fleischwerdung des Herrn, als Otto ohne Erben gestorben war, wird Beinrich (II.), Hezilo's Sohn,

<sup>1)</sup> Nieberlage des Kaisers nach der siegreichen Schlacht bei Colonne, siiblich von Cotrone, am 13. Juli 982. — 2) 7. Dezdr. 983. Er ist der einzige in Kom bestattete deutsche Kaiser. — 3) Weihnachten 983 zu Aachen durch Willigis von Mains und Joshann von Ravenna zum König getrönt. Gehoren war er 980 (Juli). — 4) Am 23. April 997 wurde er erschlagen und zwei Jahre darauf durch Gregor V. heilig gesprochen. — 5) Am 23. Januar 1002 in der Burg Paterno am Soracte. — 6) Am 5. April. — 7) Eine Handschrift hat am Rande folgende Kotiz aus späterer Zeit: 996 wurde der heilige Abalbert ein Märthyrer. In demselben Jahre wurde Bruno, ein Resse König Otto's III., zum Kapste erwählt und Gregor V. genannt. Genannten Otto weiste er am Tage der himmelschrt des Herrn, welche damals auf den 20. Mai siel, zum Kaiser. — 8) Irrthümlich statt 1002.

ein Baier von herfunft und dieses Bolles Bergog, von allen Fürsten bes Reiches ermählt und als der 87. seit Augustus zum König König erhoben.1) Rachbem er viele Kriege in Deutschland, Böh= men, Italien, Apulien mader und glüdlich geführt hatte, gründete er, als ihm endlich vom Herrn Rube bescheert ward, — wie er benn febr driftlich gefinnt mar - bas bochangesebene Bisthum Babenberg 2) und flattete es reich mit Besitzungen und Ehren aus. mie man noch beute fieht. Und indem er feine Schwefter Gifela Stephan, bem König ber Ungarn zur Gemahlin gab, bewog er fowohl biefen, als beffen ganges Reich zur Annahme bes Glaubens. Diefen Stephan halten die Ungarn, Die feitbem ben driftlichen Glauben bewahren, gleichsam als den Anfang ihres Glaubens für würdig, unter den Beiligen verehrt zu werden. Beinrich aber, ber allerfrömmste Raiser, wurde im 24. Jahre seines Königthums, im 11. seines Raiserthums, ben irdischen Dingen entrückt und in ter Babenberger Kirche bestattet, 3) und wie jene Kirche bezeugt, wird sein Grabmal bis beute durch häufige Wunder verherrlicht.4)

28. Im Jahre 1025 seit der Fleischwerdung des Herrn, als Heinrich ohne Söhne gestorben war, erhält Konrad vom Stamm der Franken, auf den Rath seines Borgängers, obwohl er, so lange dieser lebte, dessen Gunst entbehrte, von Allen erwählt, als der 88. seit Augustus die Herrschaft. Dieser sührte seinen Stammbaum väterlicher Seite auf Konrad, Herzog von Worms, 6) welcher im Tressen mit den Ungarn unter Otto's Regierung gefallen war, von mütterlicher Seite auf die erlauchtesten Fürsten von Gallien, welche vom alten Stamme der Trojaner entsprossen und vom seligen Remigius getauft worden waren, zurück. Er hatte eine Gemahlin,

<sup>1)</sup> Sohn heinrichs bes Jänkers von Baiern und Urenkel heinrichs I. — 2) 1007; Papft Benedict VIII. weihte 1020 perfönlich die neue Stiftskirche. — 3) Er starb am 13. Juli 1024 zu Grona bei Göttingen. — 4) In einer handschrift sindet sich folgender Busal: Die heilige Aunigunde, seine Gemahlin, die in ihrer Jungfräulichleit verharrte, liegt neben ihm begraden. — Die Canonistation heinrichs erfolgte 1146 durch Papst Eugen III., die Aunigundens 1200 durch Innocenz III. — 5) Die Wahl war im September 1024. — 6) Schwiegersohn Otto's I.

Gifila mit Namen, die von dem alten und ruhmreichen Blute der Karolinger stammt, wie Jemand 1) durch diese Verse bezeugt:

Wenn nach der zehnten man noch die vierte Linie zählet, So stammt Gifila her, die weise, vom großen Karolus.

Sie war zuerst<sup>2</sup>) Ernust, dem Schwabenherzog, dem Bruder Alberts, des Markgrafen Oberpannoniens, vermählt gewesen, und dieser empfing von ihr zwei Söhne Ernust und Herimann. Nach seinem Tode nahm sie den Konrad, von dem wir sprechen. Es war aber dieser König tüchtig mit den Wassen, sürsichtig im Rathe, an richterlicher und bürgerlicher Weisheit reich, der christlichen Religion zur Genüge ergeben, mit Demuth, welche dem Könige ziemte, geziert.

Im Anfang seiner Berrichaft nun trachtet ber Bolenbergog Boleslav. 8) welcher von feinem Vorganger Beinrich vor Rurzem unterworfen worden war, sich vom Reiche zu trennen und selbst König nennen zu lassen. Als er nicht lange banach starb, hinter= ließ er seinen Sohn Misico als Nachfolger. Da Dieser bem Bater nachzuahmen bachte und obendrein seinen Bruder Otto verjagt hatte, führt der König, um sowohl den Flüchtigen in sein Reich zurudzuführen als an dem Berwegenen die Beleidigung des Reiches ju rächen, ein heer gegen Bolen. 4) Misico, nicht fähia. Des Königs Angriff auszuhalten, floh, nachdem er einige ber Insignien bes Reiches zerbrochen, zu Ulrich, dem Böhmenberzog, welcher gleich= falls damals ein Feind des Reiches geworden war. Als ihn Ulrich dem König übergeben und dadurch deffen Gunft wieder gewinnen wollte, weigerte sich Konrad, wie er denn fehr hochbergig war, ihn auf folde Weise von dem treulosen Berzog zu empfangen. Otto aber bemächtigte sich ungehindert des Bergogthums, schickte

bem Rönig bas Diabem, welches fein Bater zur Schmach bes

<sup>1)</sup> Rämlich Wipo. — 2) Richt richtig: in erster Ebe war sie an den sächsichen Grafen Brun, in zweiter Ebe au Ernst von Schwaben vermählt. — 3) Chabry (der Tapfere) genannt. Er starb am 17. Juni 1025. Otto schreibt den Namen Balizsauß. — 4) Der erste Feldzug Konrads gegen Wesko 1029 war von Erfolg nicht begleitet; der aweite 1031 sübrte aur Zerstücklung Bolens.

Reichs unerlaubter Weise hatte fertigen lassen, und unterwarf sich in Allem seiner Hoheit. Er selbst aber wurde bald darauf durch die Hinterlist seines Wassenträgers des Lebens beraubt. Aber Missico, der aus einem König ein Flüchtling geworden war, kam bittend zum Kaiser und erhielt durch Vermittelung der Königin, nachdem das Land in drei Theile zerlegt war, den dritten Theil. 1) Seitzem leistet, wie bekannt ist, jene Provinz unseren Königen unter Tributzahlung Gehorsam.

Um dieselbe Zeit 2) versuchen des Königs Blutsverwandter Konrad, der Herzog der Bangionen (Wormser) und Ernust, sein Stiessohn, der Herzog der Schwaben oder Memannen, gegen den König mit vielen anderen sich zu empören. Der König aber, nachedem er seinen noch kleinen Sohn Heinrich zu seinem Nachsolger bestimmt hatte, betritt Italien. 3) Zu ihm kam Herzog Ernust auf den Rath seiner Mutter, der Königin, und indem er des Königs Gnade mit deren Hilse erlangte, 4) erhielt er die Erlaubnis, mit dem König nach Italien ziehen zu dürsen. Der König also brach auf und seierte das heilige Osterseit zu Vercelli. Daselbst begegnete er dem Markgrasen Reginher mit den Bürgern von Lucca, und nachdem er alle zur Unterwersung angenommen hatte, richtste er seinen Marsch nach der Stadt Rom.

29. Im Jahre 1027 seit der Fleischwerdung des Herrn kommt Konrad nach Kom, und wird gerade am Tage des Osterfestes, zwischen den beiden Königen Enuto (Knut) von England und dem Oheim der Königin Gistla, Rudolf von Burgund, ehrenvoll einherschreitend, von dem Bapste Iohann (XIX.) gekrönt und erhält vom ganzen römischen Volke den Namen eines Kaisers und Augustus. In derselben Osterwoche aber entstand ein Streit zwischen den Leuten des Kaisers und den Bürgern; eh eine schlacht wird gesliefert, und nachdem viele gefallen und die Kömer sliehen, erringt

<sup>1)</sup> Am 7. Juli 1092 auf bem Reichstage zu Merfeburg. — 2) 1025. — 3) 1026. — 4) Nach Wipo Cap. 10, welches Otto hier benutt, scheint statt promittens gelesen werben zu müssen promerons. W. — 5) 28. März 1027. — 6) Ein Deutscher und ein Römer stritten um eine Rinderhaut und aus dieser Schlägerei entstand ein ernster Straßenkampf.

ber Kaiser ben Sieg. Darauf macht er mit den Bürgern Frieden, bricht von der Stadt auf und überwältigt einen sehr berüchtigten Räuber, Tashelhar 1) mit Namen, den er durch den Strang hinrichten läßt. Indem er dann über die Phrenäen 2) nach Franken zurückkehrte, hörte er, daß sein Stiessohn Herzog Ernust von Neuem auf den Rath des Grasen Werenhar sich zu empören trachte. 3) Ihn zwang er, indem er ihn durch gerechten Spruch und durch die der königlichen Macht zu Gebote stehenden Kräfte zu Land und Meer verjagte, in den Wäldern sich zu verstecken, wo er nachmals von den Getreuen des Königs getödtet worden ist; sein Herzogthum empfing sein Bruder Herimann.

30. Um diese Zeit 4) ftarb Rudolf. König von Burgund oder dem lugdunenfischen Gallien, und hinterließ Beinrich, dem Sohn bes Königs, seinem Neffen, bas Reich samt bem Diabem und den anderen Insignien nach testamentarischer Berfügung. Ge bezeugen nämlich die Schriftsteller, daß es ein Gallien bieffeit und eins jenseit ber Alpen gebe. Bon biesen baben sie bas Land zwischen Bo und Alpen in Italien Gallia Cisalpina ober Togata genannt, Gallia Transalpina ober Comata aber haben fie in brei Theile, b. i. das belgische, lugdunensische und celtische Gallien getheilt, indem sie Aquitanien zu einem Theile bes celtischen machen. Andere, die ebenfalls drei aufstellen, rechnen das celtische jum belgischen und stellen Aquitanien für sich als dritten Theil hin. Daher wollen sie auch, daß biefen drei Ballien brei Brimaten vorstehen, dem belgischen der von Trier, Aguitanien der von Bourges, dem britten Theile der von Loon. Daf nun im belgifchen auch das celtische mit befaßt werde, scheint Orofius zu

<sup>1)</sup> Thasselgart bei Wipo. — 2) Gemeint sind die Alpen. Schon frish im Mittelsalter sinder sind der Gebrauch, beide Bezeichnungen als gleichbebeutend zu verwenden. — 3) Ernst war noch 1026 nach Deutschland zurückgefehrt und hatte sich alsbald mit Werner von Kidurg n. A. im Aufstand gegen seinen Stiespater erhoben. Sin Zug des Kaisers nach Schwaben zwang ihn zur Unterwerfung auf dem Ulmer Reichstag Juli 1027: bes Kaisers Spruch entsetzte ihn seines Herzogthums und verhängte die Haft auf Giebichenstein über ihn. 1028 begnadigt ihn Konrad abermals; 1030 aber empört sich Brrnst. don Reuem und erlag am 17. August im Rampf gegen kaiserliche Mannen unter Graf Manegold; Manegold fand gleichsalls den Tod. — 4) Am 6. Septiber. 1032.

wollen, welcher bei ber Eintheilung des Erdfreises Diefes Land nach Britannien und ber narbonensischen Broving bin ausbehnt, während es sich nach ber früheren Theilung vom Rhein bis zur Quelle ber Maas ober dem Argonnenwald erstreckt. "Das belgische Gallien", fagt er, "hat im Often die Grenze des Rheinflusses und Ger= manien, im Südost die venninischen Alpen, im Süden die narbonenfische Broving, im Nordwest das britannische Meer, im Norden Die Insel Britannien." Ebenso saat er von Gallia Lugdunensis: "Das lugdunenfische Gallien, lang hingezogen und in geringer Breite sich frümmend, umschlieft halb die Broving Aquitanien. im Often Belgien, im Guben ben Theil ber narbonenfischen Brovinz, in welchem die Stadt Arles gelegen ift, und wo vom gallischen Meer der Rhonefluß aufgenommen wird." Indem er weiter über Aguitanien nicht wie über ben britten Theil von Gallien, sondern wie über eine Proving beffelben spricht, fagt er so: "Die Proving Aquitanien wird durch den gekrümmten Lauf der Loire, die zum größten Theile ihre Grenze bildet, zur Kreisform gedrängt. hat im Nordwesten ben Ocean, welcher ber aguitanische Meerbusen beißt, im Westen die beiben Spanien, im Norden und Often berührt sie die lugdunensische, im Sudosten und Suden die narbonensische Provinz." — Daber scheint es nach dieser Theilung nur zwei Theile von Gallia Comata zu geben, nämlich das lugdunensische und das belgische, so daß Aguitanien nicht ein dritter Theil, son= bern, wie gesagt, eine Brovinz baron ift, und so findet man auch eine Dreitheilung mit Gallia Togata. Nach der ersteren Theilung nämlich findet man drei Theile von Gallia Comata ohne Togata, nach der anderen ebenfalls drei Theile Galliens mit Togata. begannen, wie ich oben gesagt, mabrent sie bem Reich ber Franken vor Alters unterworfen waren, nach der Theilung einen König zu haben, und nur jenem, welches noch Frankenreich heißt, — nach früherer Theilung das celtische, nach späterer aber das aquitanische Gallien und ein Theil des belgischen — ift die Selbständigkeit geblieben.

31. Als also Rubolf bas lugbunenfische Gallien Beinrich

übergab. fällt Obo. ber Graf bes celtischen. 1) weil er als bessen Schwestersohn Ansprüche auf genanntes Reich nach Erbrecht erbeben zu können meinte, mit bewaffneter Band in baffelbe ein. Das geschah zu berfelben Zeit, als ber Raifer mit ber Unterjochung ber Bolen, - wovon wir vorwegnehmend oben sprachen?) beschäftigt mar. Als ber Raiser also von Obo's Widerspenstigkeit gehört hatte, sammelt er um bas Weihnachtsfest von Reuem ein Beer, um nach Burgund zu zieben; aber da er wegen allzugroßer Ralte nicht aufbrechen tonnte, brang er im nachften Sommer wieder in Gallien ein, und, nachdem er brei ganze Wochen lang mit Reuer und Schwert Dbo's Land verheert hatte, wird jener geawungen ihm bittend zu naben, und nach Empfang bes Eides, bak er nicht mehr genanntes Reich auf irgend eine Weise beunruhigen wolle, kehrt ber Raifer zurud. Im folgenden Jahre 3) betrat ber König von Neuem Burgund, empfing die Unterwerfung aller Fürsten jenes Landes samt dem Brimas von Lyon, und tehrte, die Geifieln bes Landes mit fich führend, in Frieden gurud. Richt viel fpater 4) betritt er, um ben Trop bes nieberen Bolks zu brechen, welches seine Fürsten fast überwältigt hatte, Italien, und, nachdem er Weihnachten zu Berona gefeiert, kam er über Brescia und Cremona nach Mailand, nahm den Bischof dieser Stadt. 5) weil er der Berschwörung gegen ihn beschuldigt wurde, gefangen und übersandte ibn zur Bewachung dem Batriarchen Bopio 6) von Aquileja. Bischof aber, beimlich entweichend, entfloh. Deswegen verwüstete ber Raiser, nachbem er Oftern in Ravenna gefeiert, zur Frühlings= zeit die Ländereien genannter Stadt, 7) zerftorte viele Burgen, Die er mit Gewalt genommen, andere nahm er zur Unterwerfung an. Als er dann nach Cremona tam, hatte er eine Zusammen= funft mit dem römischen Bischof, 8) den er mit vielen Ehren empfing und in Ehren hielt; als er ihn entlassen, bezog er felbft, Die hite zu vermeiben, Quartiere im Gebirge.

<sup>1)</sup> Obo von Champagne. — 2) c. 28. — 3) 1034. Im Genfer Dome erfolgte am 1. August bie Hulbigung. — 4) 1086. — 5) Aribert. — 6) So entstellt Otto den bekannten Namen Boppo. — 7) Das wohlbefestigte und gut vertheibigte Malland konnte er nicht nehmen. — 8) Benedict IX.

Während solches in Italien geschah, empörte sich Graf Obo eidbrüchig abermals in Gallien gegen ben Raifer. Und als er zu beffen Beschimpfung eine Burg, Bar mit Namen, mit Belagerung umschlossen hatte, wird er von Gogilo, dem Berzoge ber Belger (Lothringer) und anderen Treuen des Reiches getortet, 1) und fein Banner zum Zeichen bes Sieges bem Raifer nach Italien geschickt. Um dieselbe Zeit werden die Bischöfe von Biacenza, Bercelli und Cremona — ob mit Recht oder nicht, bleibt dabingestellt — des Majestätsverbrechens schuldig erklärt und in die Verbannung geschafft. Während bann ber Raifer bas nächste Weibnachtsfest zu Barma beging, wird in einem Aufftand des Königs Truchfeß getöbtet. Darüber ergurnt befturmt ber Fürst mit aller Anftrengung Da aber die Bürger trot tapferer Vertheidigung ben die Stadt. Ansturm des Raisers länger nicht auszuhalten vermochten, wird endlich, nachdem viele getöbtet, die ungludliche Stadt verbrannt. 2)

In diesen Tagen bannte ber römische Bischof den Erzbischof von Mailand, weil er sich ungerechter Beise gegen den Raifer seinen Herrn emporte. 3) Ronrad nun überschritt, nachdem er vollends Das dieffeitige Italien unterworfen hatte, den Apennin, drang, während die Königin um zu beten nach Rom ging und nachher ju ibm jurudtehrte, in Apulien ein, burchzog bie Städte jenes Landes, Capua, Benevent und andere mehr, und beschloß dann längs ber Rufte beg abrigtischen Meeres nach haus zurudzukehren; aber als der Marich durch todbringende Orte ging, verlor er durch die Berderbtheit der Luft sehr viele von seinem Heere und ben berühmten Fürsten. Gestorben sind daselbst unter anderen Bergog Berimann, ber Gobn ber Rönigin, Runigunde, Die Braut bes Königsohnes. Kono der Frankenherzog 4) und andere mehr. Daber bat einer unferer Zeitgenoffen, Diefe Binfälligkeit menfch= licher Dinge beklagend, einen Sang nach Art einer Tragodie in schlichtem Stil gedichtet, ber also anhebt:

<sup>1)</sup> Am 15, Novbr. 1087. — 2) Weihnachten 1037. — 3) Oftern 1038. — 4) Konsrad ber jüngere von Franken starb balb nach bem Kaifer 20, Juni 1039.

Wer eine Kare Stimme hat, Der singe biesen Trauersang.

Bald darauf, als der Kaiser von Italien zurückgekehrt war und das heilige Pfingsten in Utrecht, einer Stadt Frieslands, seierte, ertrankte er am Tag des Festes selbst und starb im 17. Jahre seines Königthums, im 14. aber seines Kaiserthums, 1) und nachebem daselbst seine Eingeweide bestattet, wird der übrige Körper nach der Stadt Speier geschafft und daselbst in der Kirche der heiligen Maria beerdigt.

3m Jahre 1040 seit ber Fleischwerdung bes Herrn murbe Beinrich III., der Sohn der obengenannten Gifila, welcher zu Lebzeiten bes Baters zu regieren begonnen batte, nach beffen Tobe alleiniger König, 2) der 89. seit Augustus, und in ihm wurde die faiserliche Würde, welche schon so lange dem Namen Karls ent= fremdet mar, wieder zu dem edlen und alten Samen Rarls gurudgeführt. Diefer foll in Allem dem Bater in Tugenden nicht nur gleichgekommen sein, sondern ihn sogar übertroffen haben, indem er das Reich mit größter Mäßigung leitete. Im Anfang feiner Regierung aber verlor er, als er die widerspenstigen Böhmen 3) un= vorsichtig mit Krieg überzog, sehr viele aus dem Beere in den verborgenen Waldversteden. Als er dagegen die Stachel seines ver= bienten Bornes spüren ließ und genanntes Bolt mit vielem Unbeil beimsuchte, nahm er endlich bessen Herzog zur Unterwerfung an.4) Auch die Ungarn bedrängte er in verschiedenen Treffen mit wech= felndem Ausgang, nahm ihren flüchtigen König Beter, ben Dvo (Abo) betrügerisch von der Herrschaft verjagt, durch Bermittlung des Markgrafen Albert, 5) seines Schwagers, bei sich auf und schlug, mit einem Heer in Bannonien eindringend, in einem Treffen mit Wenigen die unglaubliche Menge ber Ungarn 6) und setzte Beter

<sup>1)</sup> Am 4. Juni 1039. — 2) Schon am 14. April 1028 war Heinrich zu Aachen gekrönt worden. — 3) Bretissav von Böhmen versolgte das gleiche Ziel wie Bolessav Schaft von Polen, die Begriindung eines großen Sladenreiches. — 4) Auf dem Reichstage zu Regensburg October 1041. — 5) Abalbert von Oesterreich. — 6) September 1042 an der Gran.

in die Herrschaft wieder ein. Daher hat wiederum Gerimann der Lahme über diesen Triumph ein Lied gedichtet, welches also anhebt:

Ein Lied foll meine Stimme fingen.

Er nahm aber Agnes, Wilhelms bes vornehmsten Fürsten von . Gallien, bes Berzogs von Boitou und Aguitanien Schwester, zur Gemablin. Und als er nach königlichem Brauch in Ingelbeim bas Beilager bielt. 1) ließ er die ganze Gesellschaft von Gauklern und Possenreißern, welche dort, wie es üblich ift, zusammengeströmt war, leer ausgehen und vertheilte das, mas er den Kindern des Teufels entzogen batte, reichlich unter die Armen. Bei ber Feier bes Beilagers aber mischte Trauer sich ber Freude bei. Denn ber erlauchte Sohn des Markarafen Albert, ber junge Leopald, wird in allzufrühem Tode zu Aller Schmerz hinweggerafft, und von seinem Obeim Bopio, Erzbischof von Trier, in ber Stadt Trier begraben. Das ift der Leopald, welcher mit seinem Bater Albert Die Oftmark ben Ungarn entriffen, und unter anderen Thaten feiner Tapferkeit das unzählige Beer des Dvo. das fein Gebiet unverfebens verwüstete, indem er plöplich zu den Waffen griff, obwohl das bei jedem Kampf auch für Tapfere ein Wagstud ift, fast ganzlich mit Wenigen vernichtete.

Um bieselbe Zeit war in der Stadt Rom eine schmachvolle Berwirrung der Kirche Gottes, indem dort drei Eindringlinge, deren einer Benedict hieß, jenen Sitz zugleich besetzt hielten und zur Steigerung des Elends zugleich die Patriarchate samt ihren Einkünsten gespalten waren, da der eine in Sanct Peter, der andere bei Santa Maria Maggiore, der dritte, d. i. Benedict, im Lateran residirte; sie sührten ein lasterhaftes und schimpsliches Leben, wie ich selbst in Rom aus den Erzählungen von Römern gehört habe. ) Als ein frommer Priester Gratianus diesen elenden Zustand der Kirche sah, erbarmte er sich in frommem Eiser seiner

<sup>1) 1048. — 2)</sup> Diese Ergählung ift gang ungenau; ber britte Papft ift eben Gratian ober Gregor VI.

Mutter (ber Kirche), ging zu ben genannten Männern und überrebete fie durch Geld vom heiligen Stuhle zu weichen, bem Benedict ließ. er die Einkünfte von England, weil er ein höheres Ansehen zu Deswegen wählten die Bürger genannten Briefter. geniefen Schien. gleichsam als ben Befreier ber Kirche Gottes, jum Bapfte 1) und nannten ihn mit Beränderung des Namens Gregor VII. Da ber Rönig bies borte, führt er ein Beer nach Italien. Gratianus nun fam bem König bei Sutri entgegen und foll, um feinen Born zu befänftigen, ein toftbares Diadem ihm entgegengebracht haben. Der König nahm ihn, wie sich's gebührte, zuerst ehrenvoll auf, nachber 2) aber versammelte er eine Spnobe ber Bischöfe und überredete ihn wegen des Borwurfs der Simonie vom Bapfithum zu weichen: an seine Stelle setzte er Suideger, Bifchof von Babenberg, ber auch Clemens (II.) heißt, mit Zustimmung ber römischen Rirche. Diesem Gratian foll, als er die Alpen überschritt, Hilti= prand gefolgt sein, welcher, nachmals zum Bapst gewählt, wegen ber Liebe zu jenem, weil er aus bem Berzeichnig ber Bapfte ent= fernt worden war, sich Gregor VII. genannt wissen wollte; und wie man bei Lucan liest:

"Die siegrekthe Sache gefiel ben Göttern, aber die besiegte bem Cato",3)

so mißsiel auch immer diesem Hiltiprand, der immer in kirchlicher Strenge unerschütterlich war, die Sache, in welcher der Spruch des Fürsten und der Bischöse entschieden hatte. Seitdem findet man die römische Kirche bei der kanonischen Wahl der Päpste so sehr geschwächt, daß dieser und die vier solgenden, als vom Kaiser eingesetzt, im Berzeichniß sich sinden. Wie sie aber durch die Thäztigkeit und die Anstrengung genannten Hildebrands unter dem jüngeren Leo ihre Freiheit zum Theil, unter Alexander aber vollsständig wiedererlangt hat, werden wir unten erzählen, wie wir es aus dem Bericht erprobter Männer kennen gelernt haben.

<sup>1) 1045,</sup> als Papft Gregor VI., nicht VII. — 2) 20. Dez. 1046. — 3) Es war bem Uebersetzer unmöglich ben Gebanken in herametrischer Form zu geben, wie ber lateisnische Text verlangt.

3m Jahre 1047 1) seit der Meischwerdung bes Berrn empfing der siegreiche König Heinrich zu Rom am Tage des Ge= burtsfestes des Herrn von Clemens die Krone und den Namen bes Raifers und Augustus, ber 90, seit Augustus. Nachdem er darauf sein Beer durch Avulien geführt, tehrt er mit Ehren gum Baterland zurud. Als in bemfelben Jahre Suideger farb.2) wird Bovio, ber Batriarch von Mauileia 3) an feine Stelle gefett. Nicht viel sväter wird Beter. der Ungarn König, von einem seiner Unterthanen. Andreas mit Namen, ber Augen und ber Berrichaft beraubt. Nachdem auch Bopio, ber auch Damasus beifit, gestorben. 4) empfing Bruno, auch Leo (IX.) genannt, der Bischof von Toul, die Leitung der römischen Kirche. Aus der edlen Wiege ber Franken entsproffen, mar er durch den Einfluß der königlichen Bollmacht zum Stuhl des heiligen Betrus bestimmt worden. Und als er nach Annahme bes papstlichen Burpurs burch Gallien reifte. geschah es, daß er nach Cluny tam, wo zufällig damals genannter Hiltiprand, wie man erzählt, bas Amt eines Priors verwaltete. Diefer trat zu Leo, und vom Gifer für Gott erfüllt, machte er ihm mit unerschrockener Festigkeit Borwürfe über das, mas er unternommen habe, indem er fagte, es fei unerlaubt, daß durch Laienhand der Bapst zur Leitung der ganzen Kirche gewaltsam 5) Wenn er sich aber seinen Rathschlüssen anvertrauen wolle. verspricht er, beides bewirken zu wollen, sowohl, daß bie kaiserliche Majestät über ihn sich nicht erbittere, als auch daß die Freiheit der Kirche bei der kanonischen Wahl hergestellt werde. Jener, Hiltiprands Mahnung Gehör gebend, legt den Purpur ab und reist im Bilgergewand, Hiltiprand mit sich führend, weiter. fie nun nach Rom kamen, wird auf Hilliprands Rath Bruno von ber Geiftlichkeit und bem Bolt zum Papfte ermählt 6) und fo gemissermaßen die römische Kirche zum Bollzug ber Bahl ermächtigt. Der Kaiser brach dann in Belgien (Lothringen) ein und

<sup>1) 1046. — 2) 9.</sup> Oct. 1047. — 3) Er war nicht Vatriarch von Aquileja, sondern Bischof von Brizen. — 4) 9. Aug. 1048. — 5) D. h. in ungeseylicher Weise. — 6) 12. Fesbruar 1049.

zwang die Herzöge Gotefrid und Baldewin zur Unterwerfung. Nach dem wird in Mainz eine Synode gefeiert in Gegenwart des Bapstes Leo und des Kaisers. 1) Der König betritt zum andern Mal, 2) um des Andreas Trotz zu brechen, der nach Berjagung Beters sich zum Herrn Ungarns gemacht hatte, Pannonien; da aber die Einwohner des Landes sich überall verbargen und die nöthigen Lebensmittel entweder versteckten oder verdarben, vermochte er daselbst nicht das Heer zu erhalten und kehrte, nachdem er Alles verheert, zurück. Im solgenden Jahre griff er abermals Pannonien seindlich an und führte Papst Leo mit sich. 3)

Um biese Reit fiel bas unruhige Bolt ber Nortmannen unter ber Führung Robert Giscards, eines Mannes von niederm Stande. aber wackerster Art, in Apulien ein, und suchte mit vielem Unheil, Lift und Gewalt die Einwohner des Landes beim. Als fie Bapft Leo nach seiner Rücksehr zur Stadt mit Heeresmacht von den Grenzen der Kirchen und des Reiches fernhalten will, wird er nach einem Treffen4) und dem Berlufte vieler Manner zur Alucht nach Benevent gezwungen. So groß aber war ber Berluft auf beiden Seiten, daß ein aus ben Bebeinen ber Befallenen errichteter Saufe noch jetzt von den Bewohnern dort gezeigt wird. 5) Im folgenden Jahre stirbt dann Papst Leo, 6) wurde in der Kirche des seligen Betrus zu Rom begraben und strahlt im Glanze ber Bunderthätigkeit. 3bm folgte Gebehard von Sichstädt, ber auch Bictor (II.) beißt, und jenem Stephan (IX.), ebenfalls ein Deutscher von Ber-Der Kaiser betrat wiederum Italien 8) und führte funft. 7) Beatrix, die Mutter der Mathilde, seine Blutsverwandte, nach dem Tode ihres Gemahls, des Markarafen Bonifacius, mit fich nach Deutschland. Er selbst aber erkrankte nicht lange nachber an ber Grenze von Sachsen und Thuringen in einem Orte, welcher Botfeld beißt, und ichied, nachdem er öffentlich feine Gunden befannt,

<sup>1)</sup> October 1050. — 2) 1051. — 3) Leo wollte zwischen den Gegnern vermitteln. Auch der Kriegszug von 1052 mißlang vollständig. — 4) Schlacht bei Civitate am 18. Juni 1053. — 5) In einer Panhschrift findet sich folgender Julay: Dieser ift zuerst von den römischen Bählten mit einer Mannschaft Bewassneter in den Krieg gezogen. — 6) 19. April 1054. — 7) Bictor II. vom Kovember 1054—28. Juli 1057, Stephan IX., der Bruder Herzogs Gottsried von Lothringen, † 29. März 1058. — 8) 1055.

im 17. Jahre seines Königthums, im 11. aber seines Kaiserthums aus dem Leben 1) und wurde neben seinem Bater beerdigt. Uebrigens hat sowohl seine als seines Baters Thaten und Tugenden Herimann der Lahme in einem Büchlein, welches er für ihn selbst bestimmt hat, kar genug dargelegt. 2)

34. Im Jahre 1057 3) seit der Fleischwerdung des Herrn begann Heinrichs Sohn, Heinrich IV., noch im Knabenalter, als Nachfolger des Baters im Reich als der 91. seit Augustus zu regieren. Dieser stand zuerst unter der Obhut seiner Mutter, der Kaiserin Agnes, und sie selbst hat einige Zeit lang 4) klug und wacker das Reich regiert, nachher 5) herrschte er, durch die Känke gewisser Leute seiner Mutter entfremdet, in eigener Person; das war die Pflanzschule größter Zwietracht. Weiterhin begab sich die hocheble und fromme Kaiserin im Hindlick auf die Beränderlichseit der Dinge ins Kloster Fruteria (Fructuaria), kam später von da nach Rom und schied, nachdem sie einige Zeit sich hier aufgehalten hatte, aus dem Leben; 6) sie ist in der Kirche der beiligen Betroenella ehrenvoll in marmornem Sarge begraben worden.

In diesen Tagen führte Alexander, der erst Bischof von Lucca, dann durch allgemeinen Wunsch und Wahl zum Papste befördert worden war, 7) die schon lange zur Magd herabgedrückte Kirche zur früheren Freiheit zurück, und unterdrückte Kadalus, 8) den Bischof von Parma, welcher den römischen Stuhl mit bewaffneter Hand einnehmen wollte, mit größter Festigkeit. Daher habe ich über ihn im Lateranpalast geschrieben gesunden:

Alexander er herrscht, Radalus stürzt schmählich besieget. Da also, wie ich oft gesagt habe, die Krone des Reichs mit dem priesterlichen Schwert geschlagen werden mußte, ist es in sich selbst

<sup>1)</sup> Am 5. October 1056, beigesetz zu Speier am 28. October. — 2) Das ift aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine Berwechselung mit Wipo, bessen Werte Otto benutz hat. — 3) heinrich IV. war gleich nach ber Geburt (11. November 1050) als Erbe bes Königreichs von ben Fürsten anerkannt worden. — 4) Bis 1062. — 5) Seit kiner Wehrhaftmachung und Mündigsprechung zu Worms 1065. — 6) Am 14. Dezember 1078. — 7) Mexander II. (1061—21. April 1073). — 8) Abgesetzt 1064 am 31. Mai († 1072) als Gegenpapst Honorius II. genannt.

gespalten, und indem die Sachsen auf Empörung sinnen, erfolgen Berschwörungen, schmähliche Reden werden über den Fürsten versbreitet, und vieles Unehrenhafte wird über ihn zu den Ohren des Papstes gedracht. Als dann der König Anno von Köln und Herimann von Babenberg wegen der Rechte des Reiches nach Kom sendete, bringen sie, von ihrer Gesandsschaft rücksehrend, einen Brief des Papstes zurück, welcher ten König auffordert, sür Simonie und vieles Andere, nas ihm vorgeworfen worden war, Genugsthuung zu leisten. Um dieselbe Zeit empören sich die Sachsen, welche die längst im Herzen wuchernde Bosheit nicht länger versheimlichen konnten, offen gegen den König und zerstören die Burgen und Besestigungen, welche er daselbst gebaut hatte.

Im folgenden Jahre schied Alexander aus dem Leben und Briefterthum und hinterließ ben Stuhl bem Siltiprand, seinem Archidiacon, welcher Gregor VII. genannt wurde. Daraus ent= steht die schwerste Kirchenspaltung, weil er ohne Zustimmung bes Königs durch Wahl aufgestellt worden war. Er felbst aber, der lange Zeit hindurch fich in niederer Stellung bemüht batte, ber Kirche die Freiheit zu erringen, hielt es jett, als er zur hoben priesterlichen Wurde befördert mar, für unwürdig von feinem Beginnen abzusteben, sondern plagte fich im Schweiße feines Angesichts fowohl bafür, als für Ausrottung ber Simonie und Beseitigung ber Unenthaltsamteit ber Kleriker. Endlich rief er nicht nur ben König für berartige Bergeben bäufig zur Berantwortung vor Synoben, sondern er unterfagte auch durch Erlasse die Chen der Rleriter vom Subdiaconat an aufwärts auf bem gangen römischen Erbfreis, und als Borbild der Berde erhärtete er felbst durch sein Beispiel, was er durch sein Wort gelehrt hatte, und in Allem ein tapferer Rämpfer scheute er sich nicht sich als Mauer vor das Haus des Herrn zu stellen. Der König aber jog aus allen Theilen bes Reiches Truppen zusammen, überzog die Sachsen mit Krieg, und nachdem beim Flusse Unstrut ein Treffen geliefert und auf beiden Seiten Biele gefallen waren, blieb endlich bem Könige ber blutige

- Sieg. 1) Es fielen in diesem Kampfe Gebehard, Lothars, der nachmals König war, Bater, der Markgraf Ernust, der Sohn Alberts, dessen wir oben Erwähnung gethan, 2) und Andere ohne Zahl.
- Im Rabre 1066 seit ber Kleischwerdung des Herrn erschien ein Stern, welchen man Romet nennt, und entbehrte nicht ber Wirfung. Denn in bemfelben Jahre eroberte Wilhelm, ber Graf bes Nortmannenlandes, das größere Britannien, welches jest England genannt wird, nachdein er bessen Rönig Berald erschlagen hatte, 8) brachte das ganze land in Knechtschaft, und nachdem er bort Nortmannen angesiedelt, herrschte er selbst statt jenes. Im folgenden Jahre nahm ber König Berta, die Tochter bes italischen Markarafen Otto, zur Gemahlin und feierte in Tribur bas Beilager.4) Aber ber römische Bischof bannte ben König. 5) nachdem er ibn bäufig zur Rechtfertigung geladen hatte, und auf feinen Rath und sein Ansehen hin, wie man sagt, wird Rudolf, der Memannenberzog, von einigen Fürsten zum Könige gewählt.6) 218 dieser bald darauf im offnen Kriege getödtet worden 7) und Herimann, ein Fürft aus Lothringen, an seiner Statt erhoben mar,8) wird auch dieser nicht viel später von den Treuen des Königs ge= töbtet. 9) Ich lese wieder und wieder die Thaten der römischen Raiser und Rönige und nirgends finde ich, daß irgend einer von ihnen vor biefem vom römischen Bischofe gebannt ober bes Reiches beraubt worben fei, man mufte ce benn für eine Bannung balten. daß Bhilippus auf turze Zeit vom römischen Bischof unter die Bükenden gestellt 10) und Theodosins vom seligen Ambrosius wegen seiner Blutthat von den Schwellen ber Kirche ausgeschlossen morben ist.

<sup>1)</sup> Am 9. Juni 1075, Schlacht bei Homburg. — 2) c. 32 (S. 41 f.) — 3) Schlacht bei Haftings October 1088. — 4) Am 13. Juli 1086. — 5) Auf ber Fastenhnobe 22. Februar 1076. — 6) März 1077 zu Forchheim. Otto nennt ihn Radolf. — 7) Kubolf fällt in der Schlacht bei Hohenmölsen am 15. October 1080. — 8) Hermann von Luxemburg wird im August 1081 zu Ochsenfurt a. M. gewählt. — 9) Er starb am 28. Septbr. 1088 beim Sturm auf seine Burg Kochem, die ihm den Einlaf wehrte. — 10) Philippus galt für den ersten christlichen Kaiser, und von ihm erzählt Otto (III 33) nach Eusebius, daß ihn der römische Bischof der Kirchenbuse unterworfen habe.

36. Sier glaube ich. mas ich oben aufgeschoben habe, nachholen zu muffen, daß das römische Reich, welches bei Daniel 1) mit dem Gifen verglichen wird, aus Gifen und Thon gemischte Füße hatte, bis es, burch ben vom Berge ohne Banbe losgeriffenen Stein erschüttert, jusammenbrach. Denn wie könnte ich - ohne einer beffern Ansicht vorzugreifen - unter bem ohne Banbe losgeriffenen Stein etwas anderes als die Rirche verfteben, ben Leib ihres Hauptes, ber ohne fleischliche Bermischung vom beiligen Beifte empfangen und von der Jungfrau geboren ward, die Kirche, die felbst auch ohne menschliches Buthun und aus Beist und Wasser. wiedergeboren wurde? Diese herrliche Jungfrau, weil sie ohne Fleden zu einem neuen Menschen wie eine junge Magd wieder= geboren und deshalb ohne Runzel ist und so täglich Jungfrau bleibt, gebiert ein neues und schön gestaltetes Bolt, wie die Mutter ihres Hauptes Jungfrau blieb gegen bas Gesetz ber Natur, und doch eine neue und schön gestaltete Frucht gebar, so über ihre Jungfräulichkeit sich freuend, daß sie doch nicht unfruchtbar bleibt. Dieses Reich also hat sie 2) gegen bessen Ende hin, worauf Die Füße deuten, indem es eisern wegen des Krieges, thonern wegen seiner Beschaffenheit ift, an dem schwächeren Theile erschüttert, als fie ben König ber Stadt nicht wie ben Berrn bes Erdfreises gu ehren, sondern wie ein gemäß menschlicher Beschaffenheit aus Lehm gemachtes thönernes Geschöpf mit dem Schwert des Fluches zu treffen beschloß. 3) Bu welch' großem Berge sie selbst aber, die vorher klein und niedrig mar, emporgewachsen ist, können jetzt alle sehen. Wie großes Unheil aber, wie viel Kriege und Kriegs= gefahren daraus gefolgt sind, wie oft das unglückliche Rom belagert, genommen, geplündert, daß Bapft über Bapft wie König über König eingesett murde, - Dies zu erzählen widert mich an. Rurz, so viele Uebel, so viele Spaltungen, so viele Gefahren für Leib und Seele birgt biefer Wirbel bes Sturmwinds in fich, daß

<sup>1)</sup> Daniel 2, 33 ff. — 2) D. h. der Stein, ben Otto als die Kirche beutet. — 3) Statt bes unverständlichen und ungrammatischen decuit ist bie Lekart decrevit vors zuziehen. W.

er allein genügen würde, um aus der Gräfilichkeit der Berfolgung und der Länge der Zeit den Jammer des menschlichen Elends zu beweisen. Genannter Babit Gregor nämlich wird vom König aus ber Stadt getrieben, und Gwibert (Wibert), ber Erzbischof von Ravenna. wird an feine Stelle gesetzt. 1) Weiterhin blieb Gregor zu Salerno, und als die Zeit seiner Abberufung 2) nahte, soll er gesagt haben: "Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehaft. beshalb sterbe ich in der Verbannung." Weil also das Reich in seinem Fürsten, den die Kirche ausgestoßen hatte, 3) schwer er= schüttert worden mar, fühlte auch die Kirche, als sie eines solchen Hirten beraubt mar, ber unter allen Priestern und römischen Bischöfen den außerordentlichsten Gifer bewiesen hat und ein vorzügliches Ansehen genoß, einen unmößigen Schmerz. Mit einem so gewaltigen Wechsel, da gleichsam die Zeit von der Bollkommenbeit zum Niedergang fich wendet, wollen wir dem sechsten Buche ein Ziel seten, damit wir jum siebenten und zur Rube ber Seelen, welche dem Jammer des irdischen Lebens folgt, unter Gottes Führung eilen.

Bier endet das fechste Buch.

<sup>1)</sup> Gewählt 1080, 25. Juni, die Weihe empfing er am 24. März 1084 — als Papst Clemens III. — 2) 25. Mai 1085. — 3) praeciso der Ausgabe statt praecisum, wie Cuspinian hat, scheint nur ein Druckschler zu sein. W.

## Bier beginnt die Dorrede gum fiebenten Buche.

Jeder Mensch hat zu dem Zwecke eine vernünftige Fassungs= fraft erhalten, daß er Gott, seinen Schöpfer, erkenne und an feinen Werken nicht verblendeten Bergens vorübergebe, oder tauben Ohres davon nicht höre. Daß der Mensch dazu geschaffen sei, beweist auch die Körpergestalt, die nicht nach Art der andern lebenden Wesen zur Erde gebeugt, sondern aufrecht bem himmel zugewendet ift. 1) Auch der innere Mensch ist nach dem Ebenbild seines Schöpfers gemacht, er hat Stoff Die Wahrheit zu erforschen nicht nur in anderen schönen und großen Weichöpfen außer sich, sondern findet ihn auch in sich selbst, weil er das Licht des Angesichtes Gottes auf sich gleichsam als Prägezeichen trägt. Ebenso ergiebt sich die Erkenntniß, daß Gott nicht — wie Einige behaupten um die Welt sich nicht fümmert, sondern mit allmächtiger Majestät bas, was nicht war, geschaffen hat, mit allweiser Vorsicht bas Geschaffene regiert, mit allgutiger Huld das Regierte behütet, flar und deutlich daraus, daß jeder weise und gute Mensch seine eigenen guten Werfe liebt und liebend umfaßt. Wenn nun ber Menich, der der Bergänglichkeit unterliegt, der weise durch einen Antheil ber Weisheit, oder vielmehr nur an der Benennung der Weisheit, gut durch einen Antheil an der Güte oder vielmehr nur an der Benennung ber Bute ift, foldes thun kann, wie viel mehr muß man glauben, daß der allein Unveränderliche, allein in feiner Beis= beit Beise, allein in seiner Bute Bute und beswegen allein Bute soldies thue? Daber sagt auch Augustin: "Um zweierlei willen

<sup>1)</sup> Die Worte erinnern an Ovibs Metamorphofen I, 85.

liebt Gott sein Geschöpf, damit es sei und damit es bleibe. Da= mit etwas da sei, das bliebe, schwebte ber Geist Gottes über ben Wassern', damit es aber bliebe, sah Gott Alles an, mas er ge= macht batte, und es mar febr gut." Wenn also Gott liebt, mas er gemacht hat, und nichts von dem, was geschieht, ohne seinen Willen geschehen kann, wenn er alle Obrigkeit verordnet. 1) um so viel mehr läft er Reiche, durch die er Anderes. Geringfügigeres, anordnet, und ihre Wandelungen geschehen. Daß das ohne Neid und hak erfolge, wird nicht nur badurch, daß nach Blato's Ausbruck von bem Besten ber Neid weit entfernt liegt, bestätigt, son= bern auch badurch, daß ber Urheber und Schöpfer aller Dinge nichts von dem, was er geschaffen bat, haffen tann. Darum beißt es im Buche ber "Beisheit" mit schönen Worten über ibn: 2) "Du erbarmft Dich, herr, über Alles, und haffest nichts von bem, mas Du gemacht haft." Und wiederum:3) "Du aber, o herr, richtest Alles mit Gelindigkeit." Daf also die Welt vergeht, daf fie fo fläglich sich verändert, das geschieht. — da ohne seinen Willen. wie gefagt, es nicht gescheben tann - nicht graufam, weil er fich über Alles erbarmt, nicht aus haß, weil er nichts haßt mas er gemacht hat, nicht aus Born, weil er mit Gelindigfeit richtet, son= bern nach seinem gerechten Urteile und aus einem Grunde, ber, wenn er auch uns noch verborgen ist, doch für Ben zwedmäßigsten gehalten werden muß. Denn man muß glauben, daß der Bater der Büte und die Quelle der Gnade kein Unheil zuläßt, außer dem, was der Gesammtheit nütt, wenn es auch an und für sich Das läft sich klar in bem Unglück des jüdischen Bolkes erfennen, indem durch die Berblendung jenes Bolles die Besammt= beit der Bölfer das Licht der Wahrheit erhielt. Go wollen wir auch Gott, von dem nichts ohne Ruten ausgeben kann, überlassen. welche Frucht aus ben Beränderungen in den Reichen und schließlich ihren Schwächungen erwachse. Doch fehlt es nicht an Leuten, welche behaupten. Gott habe - bazu bas Reich erniedrigen wollen,

<sup>1)</sup> Römer 13, 1. — 2) Weish. Salom. 11, 24. 25. — 3) Daf. 12, 18.

um die Kirche zu erhöben. Nun ist durch des Reiches Kräfte und durch die Gunst der Könige - daran zweifelt Niemand - die Kirche erhöht und reich geworben, und es fteht fest, daß fie nicht eber das Reich so sehr erniedrigen konnte, als bis dieses selbst burch feine Liebe zum Briefterthum entnerpt und feiner Rrafte beraubt, nicht nur durch das Schwert der Kirche, d. i. das geiftliche, sondern auch durch fein eignes weltliches Schwert burchbohrt vernichtet wurde. 1) Das zu beurtheilen ober zu besprechen, geht über unfere Rrafte. Es bürften jedoch vor Allem die Briefter ber Schuld au zeiben sein, welche bas Reich mit ihrem Schwert, bas sie boch felbst von der Könige Gnaden haben, zu schlagen magen. mußten benn David nachzuahmen benten, ber ben Philister erft burch Gottes Rraft zu Boben marf, hernach mit seinem eignen Schwerte hinschlachtete. Da aber, wie ich sagte, mabrent bas Reich niedergeht, die Kirche, welche die Herrlichkeit des ewigen Baterlandes und nach der Mühe des irdischen Lebens die Ruhe erlangen foll, auch auf Erden zu einem hohen Berge beranwächst und in hobem Ansehen zu fteben beginnt, so bleibt es biesem Buche porbehalten. da wir nun bis auf unsere Tage und die jünaste Bergangenheit gekommen sind, Die Ereignisse barzustellen, Die so= wohl durch das Niedergeben der irdischen Dinge, als das Aufsteigen ber geistlichen Kräfte das Gefühl ber Weltverachtung ber= vorbringen.

Doch glaube um bieser Worte willen Niemand, daß wir das christliche Kaiserthum von der Kirche trennen. Denn zwei Personen müssen bekanntlich in der Kirche Gottes sein, eine priesterliche und eine königliche, und man möge sich daran erinnern, daß wir oben sagten, es habe seit der Zeit Theodossus' des Aelteren bis auf unsere Zeit sich die Geschichte nicht mehr um zwei Staaten, vielmehr sast nur um einen und zwar einen gemischten Staat gedreht. Diese Beschränkung<sup>2</sup>) haben wir hinzugesügt wegen der Häretiker und Exscommunicirten unter den Königen. Denn Niemand, der weiß, daß

<sup>1)</sup> Statt destructur ist nothwendig destrucretur zu setzen. W. — 2) Nämlich das "fast".

das Netz des Herrn Gute und Böse enthält, zweiselt, daß die andern nach dem christlichen Glauben, auch wenn sie in ihren Werken dem nicht folgen, was sie glauben, in der Kirche nach dem gegenwärtigen Zustand mitzuzählen sind. Denn sie können im Diesseits nicht geschieden werden, da die Kirche nur, was ofsendar ist, richtet, Gott allein, der die Seinen kennt, und seine Wursschausel in seiner Hand hat, die Berdienste der einzelnen abwägt. Kirche nun haben wir die kirchlichen Personen genannt, d. h. Christi Priesser und ihre Anhänger, sowohl nach dem Sprachgebrauch als in Rücksicht auf die Mehrzahl, wissen jedoch recht wohl, daß auch sie, wenn sie ein gottloses Leben führen, zum Keiche Gottes in Ewigkeit nicht gehören werden.

## hier beginnt das siebente Buch.

- 1. Als zu Salerno Papst Gregor seligen Andenkens verschieden und die Kirche dadurch in die größte Verwirrung gebracht war, daß Gwibert durch die Macht des Kaisers den römischen Stuhl und die Stadt in Besitz genommen hatte, da zog eine kleine römische Partei den Abt von Monte Cassino, den Cardinal Desiderius, der auch Victor genannt wird, zur Höhe des Papsthums, und nach Bestechung der Wächter der Leoninischen Stadt führten sie ihn zur Conservation in die Kirche des seligen Petrus, zur Nachtzeit auß Furcht vor einer Spaltung. 1) Als er bald darauf, von der Ruhr besallen, die Stadt verlassen hatte, schied er nach kurzer Zeit auß der Welt 2) und hinterließ Otho (Otto), dem Bischof von Ostia, der auch Urban heißt, die Leitung der Kirche. 3)
- 2. Zu dieser Zeit, da Heinrich IV. noch zu Kom herrschte, und in Constantinopel Alexius, erhob sich überall auf Erden, wie das Evangelium sagt, Bolf gegen Volt, und die Kirche des Ostens erlitt eine schwere Verfolgung von den Heiden. Selbst die heilige Stadt wurde von den Heiden mit Füßen getreten, 4) nur das Grab des Herrn stand bei ihnen freilich nur des Gewinnes halber in großer Verehrung. Darum baten die christlichen Bewohner, die dort elend unter einer Kopssteuer lebten, zugleich mit dem Kaiser Alexius von Constantinopel in einem an Papst Urban gerichteten Schreiben um Hilfe. 5) Der Papst, erregt über

<sup>1)</sup> Am 24. Mai 1086 wurde er gewählt, am 9. Mai 1087 erhielt er die Weihe als Bictor III. — 2) Am 16. Sept. 1087. — 3) Urban II. wurde erst am 12. März 1088 in Terracina gewählt. — 4) Einnahme der Stadt Jerusalem durch türkliche Horben unter Ortok 1086. — 5) Ueberreicht auf der Spnode zu Piacenza März 1095.

die Trübsal des Bolkes Gottes, eilte in beschwerlicher Reise nach Gallien und vereinigte, nachdem er bort eine Rirchenversammlung abgehalten.1) durch das Wort seiner beiligen Predigt an 100 000 Mann aus verschiedenen Nationen zur Beerfahrt Christi, gab ihnen Bergog Gotefrid von Lothringen, Robert von Flandern, Regimund, Graf von St. Egibien,2) Hugo, ben Bruder bes Königs Philipp von Frankreich, und andere edle und kampfbereite Männer zu Führern und übertrug die Aufsicht über Alle dem ehrwürtigen Bischof von Bodium.5) Die Runde davon regte verschiedene, auch ganz unbekannte Bölker auf, so die in Aguitanien und Nortmannien (Normandie), in England, Schottland, Hibernien (Irland), Britannien. Galicien, Gasconien, Frankreich, Flandern, Lothringen und alle anderen Bölker nicht nur auf dem Restlande, sondern auch auf den Inseln bes Meeres und an den Grenzen bes Oceans. Aus biefen Ländern erschienen Bölter, so unbefannt nach Sprache, Sitten und Werten, bak man fagte, die einen brauchten nur Brot und Waffer, Die anderen bedienten fich ju allen Geräthschaften nur des Gilbers. Sie alle, vereint aus verschiedenen Nationen und Zungen zu einem Ganzen, das Kreuzeszeichen auf ihrem Gemande tragend, rühmten fich als Schüler bes Kreuzes Christi in Wort und That sich bewähren zu wollen, und im Bertrauen auf bie Rraft bes Rreuzes traten sie zum Rampfe gegen die Feinde des Kreuzes im herrn unter Gotefrids Führung ben Marsch nach bem Often an. 4) Die Oftfranken aber, Sachsen, Thuringer, Baiern und Memannen brachte wegen ber Spaltung, Die damals zwischen Königthum und Bapftthum bestand, diefer Zug weniger in Bewegung. Doch gab es auch unter ihnen Einige, die fälschlich unter dem Deckmantel der Religion diesen Waffengang mit unternahmen; unter ihnen trachtete ein gewisser Emicho, b) ein Graf aus Der Rheingegend, ber sich die Führung von etwa 12 000 Mann angemaßt hatte, die Juden, wo er fie fand zu vernichten ober in die Gemeinschaft ber Kirche zu bringen. Als nun in Pannonien Die

<sup>1)</sup> Zu Clermont in ber Auvergne 18.—26. Nov. 1095. — 2) Raimund von St. Gilles, Graf von Toulouse. — 3) Le Pup im füblichen Frankreich. Der Bischof hieß Abhemax. — 4) August 1096. — 5) Ein Graf von Leiningen.

Einwohner in den Engpässen den Durchzug rerbinderten, murden fie gezwungen in die Beimath zurückzukehren. Dagegen gelangten Gotefrid und die übrigen obengenannten Führer, nachdem sie unter Gottes Beistand, wenn auch mit vieler Mübe, Bulgarien burch= zogen hatten, nach Constantinopel. 1) Bier hatten sie viel durch durch die Rante des Kaifers Mexius zu leiden, so daß sie bei einem Aufstande taum ber Gefahr bes Todes entgingen; beshalb legten sie nach Eroberung der Brücke der Königstadt deren Vor= städte in Trummer. 2) Dann zogen fie - nach der Zählung waren es ohne Weiber und Kinder 300 000 Kämpfer - nach Nicaa, einst bem Bort bes fatholischen Glaubens, nahmen es nach Beriggung bes Beibenfürsten Soloman 8) ein und übergaben es bem Raifer. Sierauf streiften fie auf bem Weitermarich die Ruften ber Schthen 4) und hatten bort einen folden Ueberfluft an Borrathen. daß ein Widder um einen Groschen, ein Rind um einen Seckel 5), verkauft wurde, wie Graf Robert bezeugt. 6) Auch unter= marfen sie die Kürsten ober Könige ber Sargcenen, auf welche sie fliegen, mit Gottes Silfe. Durch folde Erfolge ermuthigt, umschließen sie Anticchia, Spriens Hauptstadt, mit Belagerung. Babrend eines neunmonatlichen Aufenthaltes daselbst wurden sie infolge bes Sinichwindens des Beeres und der Erschöpfung der Borrathe tief gedemüthigt. Als ber Berr aber bas Leid feines Bolles fab. gab er die Stadt samt den türkischen Truppen in seine Bande. 7)

3. Um dieselbe Zeit, da die Christen bei der Belagerung von Antiochia sich aufhielten und alle orientalischen Bölker vor Furcht bebten, kamen vom Könige der Aegypter, 8) der gemeinhin

<sup>1)</sup> Am 28. Dezbr. 1096. — 2) Kampf am 2. April 1097. Die Ueberfahrt erfolgte am 8. ober 10. April. Ursache des Kampfes war die Weigerung Gottfrieds dem Kaiser den Kehnseib sit die Eroberungen in Affen zu leisten. — 3) Suleiman II., der Sohn Suleimans I., des Sultans don Ionium. Die Einnahme erfolgte am 19. Juni 1097. — 4) Otto don Freising hat das mare Rusciae des Estehart, das Hagenmehre, der Juni 1097. — 4) Otto don Freising hat das mare Rusciae des Estehart, das Hagenmehre, der Juni 1097. — 4 des Esteharts, mit Warust oder Marasch erfäutert, in maritima Scytharum umgewandelt. — 5) Der nammus — 1 Denar — 24 oder 27½ Pf. unseres Geldes, der sielus — c. 12 nummi. — 6) Genauer beruft sich Estehart, welchen Otto ausschreit, auf den von Robert don Flandern überbrachten Brief Es ist der bekannte Brief der Kreuzsahrer an Valchalis II. — 7) Bekagerung Antiochia's vom 21. Oct. 1097 bis zum 3. Juni 1098. — 8) Chalif Mustaali (1094—1101).

für den der Babylonier galt, Gefandte zum Berzog Gotefrid und versprachen ihm hinterliftiger Weise Silfe gegen Die Türken, Die bamals Berusalem samt bem gangen, ben Saracenen entriffenen Balasting behaupteten. Es ist nämlich vom alten Babulon wie wir von Männern erfahren haben, die mit den Berhältniffen jenseit des Meeres vertraut sind, ein Theil noch bewohnbar, Baldach genannt, ein Theil aber, wie du in der Weissagung findest. öde und unzugänglich, 10 Meilen weit bis zum Thurme Babel . sich erstredend. Der Theil aber, ber bewohnt wird und Baldach beifit, ift febr groß und vollreich: und obwohl er unter ber perfischen Berrichaft fteben mußte, so ift er boch ihrem höchsten Briefter, ben fie felbst Caliph nennen, von den persischen Rönigen übergeben worden. Und so leuchtet, wie schon gesagt worden, auch darin eine gemiffe äußerliche Aehnlichkeit zwischen Babylon und Rom hervor, daß, was hier vom driftlichen Kaifer unserm höchsten Briefter in ber Stadt Rom übertragen ift, bort von ben Beidnischen Königen der Berfer, denen seit langer Zeit Babylonien untertban war, ihrem höchsten Priefter geschenkt worden ift. Die Berser= tonige felbst aber bestimmten - wie unsere eine konigliche Stadt 3. B. Aachen — Etbatana, in ihrer Sprache Sani genannt und, wie man fagt, von 100 000 ober mehr Rämpfern bewohnt, zum Sit ber Königsberrschaft, von bem man im Buche Judith 1) lieft, daß Arfarat es gegründet. Bon Babylon aber behielten fie nichts als ben Ramen bes Reichs. Die Stadt aber, Die jetzt gemeinhin, wie schon gesagt, Babylonia beißt, liegt nicht am Eufrat, wie jene glauben, sondern am Ril, ungefähr feche Tagereisen von Alexandria entfernt, und ist nicht verschieden von Memphis, das einst von Chrus' Sohn Cambyses Babylonia genannt wurde.2) Und bort, heißt es, weilt der König der Aegypter, obwohl die Hauptstadt seines Reiches Alexandria ist, wegen des Balfamgartens. Das 3) kann auch daraus entnommen werben, bak, ba in beiben Städten Chriften wohnen, wenn auch gegen eine Ropffteuer, ber Bischof von Memphis bem Ba-

<sup>1)</sup> Jubith 1, 1. — 2) Richtiger bas in ber Rabe bes alten Memphis gegründete Kahira. — 3) Rämlich baf Alexandria eigentlich die Sauptstadt ist.

triarchen von Alexandria nach firchlichem Rechte untergeben ist. Bon diesem aber sinden wir, daß er nicht über Assprier oder Baschlonier, sondern über Aegypter und Afrikaner nach der ursprüngslichen Einrichtung und dem Beschluß des nicänischen Concils gesetzt worden ist.

4. Da also die Gesandten des obengenannten Königs bem Berzog Gotefrid sich vorgestellt hatten, wurden die auserlesensten Eblen ber Franken — benn so pflegen die Orientalen alle abend= ländischen Bölker, wie ich alaube, wegen des alten Ansehens bieses Bolks und feiner Tapferkeit zu nennen - nach Babylonien abgeordnet. Die Barbaren nun, verwundert über Die Stärfe, den hoben Buche, Die Haltung, ben ftolzen Bang, Die Feinheit ber Männer, meinten, das feien Bötter, feine Menschen. Sierauf belagerte nach gepflogener Berathung ber König ber Babylonier, begleitet von ben Gesandten ber Franken. Jerusalem, und indem er Die vorgenannten Selben in die Mitte bes Beeres führte, fagte er, daß er mit ihnen im Bunde stebe, und so besetzte er die Stadt, nachdem fie sich mehr aus Furcht vor diefen, als vor ihm ergeben und die Türken hinausgejagt worden waren, mit Saracenen.1) Unterdefi wurden die Christen, nachdem sie, wie wir bereits erzählten, Antiochia genommen batten, weil sie Gott nicht wurdig bafür priefen, von einer folden Menge von Saracenen 2) umzingelt, daß dem früheren Ueberfluffe eine fo unerträgliche Sungerenoth folgte, daß man fich kaum des Genusses von Menschenfleisch enthielt. Da bemerkte die Noth seines Bolkes der barmberzige Gott in seiner Gute und nach seiner Gnade und zeigte die beilige Lanze, mit welcher die Seite seines Sohnes Christus in seinem Leiden nach dem Bericht der heiligen Schrift durchbohrt wurde und die bisher unbekannt mar, in göttlicher Offenbarung seinen Gläubigen.3)

<sup>1)</sup> Die Einnahme von Jerusalem durch die ägyptischen Fatimiden kann nicht vor Juli 1098 erfolgt sein. — 2) Kerbogha von Mosul sührte am 6. Juni ein großes Entssaher heran, dessen Stärfe verschieden angegeben wird (800≥ bis 660 000). — 3) Petex Bartholomäuß, ein Prodençale, wollte durch den Apostel Andreas und Christus selbst im Traume auf diese Lanze als Siegeszeichen der Kreuzsahrer hingsewiesen worden sein. In der Petersstirche Antiochia's sand man sie nach langen Nachgrabungen am 14. Juni 1098. Feuerprobe Peters vor Artas (Frâh) am 8. April 1099, am 20. April erlag er den dassei erhaltenen Wunden.

Im Bertrauen auf sie zogen die Christen, wenngleich von hunger geschwächt, hingus und schlugen nicht durch ihre, sondern durch Christi Kraft die Sargenen. 1) Dann nahmen sie auf ihrem Weitermarich bie Städte Barra 2) und Marra 3). Während fie bort weilten, wurden sie, erzählt man, zum andern Male von folder Hungersnoth beimgesucht, daß fie auch Menschenleichen, die schon in Käulnik übergegangen waren, verzehrten. Sierauf richteten sie ihren Zug gegen die jetzt von den Saracenen bewohnte beilige Stadt. 4) Da fie Dieselbe trot enger Belagerung nicht zu nehmen vermochten, beschlossen sie nach gehaltener Berathung 5). bem Beisviel bes Meifters in ber Demuthigung nachahmend, mit nackten Rüken um sie berum zu zieben. Also wurde am achten Tage, d. h. bem Tage, an welchem die Trennung der Apostel gefeiert wird, die Stadt genommen 6) und die Reinde, die man bort vorfand, in foldem Blutbad bingeschlachtet, bak in ber Säulenballe Salomo's das Blut der Getödteten den Unseren bis an die Aniee ihrer Bferde reichte. Und merke, daß nach ber Erniedrigung bes Bolles Gottes und innigen Gebeten zu Gott in berrlicher Weise am achten Tage die beilige, von den Beiden niedergetretene Stadt von den Unseren eingenommen wird. Denn wie Jericho unter Beobachtung bes Sabbaths von dem Bolt bes alten Bundes am fiebenten Tage, so wird hier von dem driftlichen Volle am achten, da Gefetz und Sabbath nicht mehr gelten, am folgenden Tage der Auferstehung das umschlossene Jerusalem eingenommen.

5. Der König der Mempheer oder Alexandriner, der von den Bilgern der Ammiraldus?) der Babylonier genannt wird, lenkte von seinem Lagerplatz bei Astalon aus, die Gesandten der Franken mit sich führend, seinen Marsch nach Antiochia, das er

<sup>1)</sup> Am 28. Juni 1098. Streitigkeiten über ben Besit Antiochiens hielten die Kreuzsahrer Monate lang in der Stadt zurück. — 2) Jett Kefr el Bara, durch seine Kuinen berühmt. Raimund eroberte die Stadt im October 1098. — 3) Jett Ma'arrat en Ra'aman; — genommen durch Raimund von Toulovie und Robert von Flandern am 11. Dezbr. 1098. — 4) Am 7. Juni 1099 erreichten die Kreuzsahrer Jerusalem. — 5) Am 7. Juli. Die Procession wurde am 8. Juli gehalten. — 6) Am 15. Juli (Freistag). — 7) Emir, d. i. Besehlshaber, Fürst; gemeint ist der Bezier Al Asbal.

durch dieselbe List, wie die beilige Stadt zu nehmen gedachte. 1) Die Christen aber führten, indem fie die Kranken und ihr Gewäck in der Stadt jurudließen, das Beer gegen die Saracenen jum Rampf. Als sie dann die unzählige Menge der Feinde erschaut batten, sandten sie ihre Gebete zum himmel und griffen jene in ganz geringer Bahl tapfer an. Und o Wunder! burch Gottes Kraft, der Alles vermag, zwingen sie mit 5000 Reitern und 15 000 Aufgangern 100 000 Reiter und 300 000 Mann Fußvolt zur Flucht und machen große Beute. Es fielen in diesem Treffen von den Saracenen mehr als 100 000 durch das Schwert, 2000 sollen im Thore ber Stadt erdrückt, Unzählige auch ertrunken oder durch die Dornen festgehalten sein. 2) Nachdem ber Sieg errungen und die Großen in ihre Beimath guruckgekehrt waren, führte Gotefrid 3) trefflich das Regiment über die, welche zurückgeblieben waren. Er zeigte fich auch zwischen ben romanischen Franken und Deutschen, die bäufig in bitteren und gebaffigen Nedereien zu ftreiten pflegen, als Bermittler, ba er gleichfam auf ber Grenzscheibe beiber Boller erzogen beiber Sprachen fundig mar, und er verstand es, sie auf vielfache Beise zur Berträglichfeit anzuleiten.

6. Urban nun vertrieb, vom Concil zu Elermont zurückgekehrt, 4) mit Hilfe berer, die er zum Zuge nach Jerusalem begeistert hatte, Gwibert aus der Stadt, jedoch nicht aus der Feste
bes Crescentius, und nahm sein eigentliches Bisthum wieder in
Besitz. Dann reiste er durch Apulien und Calabrien nach Sicilien, 5)
welche Länder damals die Nortmannen bewohnten, sammelte viel
Geld und nachdem er, so ausgerüstet zur Stadt zurückgekehrt, 6)
durch Geschenke die, welche die Feste des Crescentius schützen sollten,
bestochen und Gwibert sowohl aus Stadt wie Feste verjagt hatte,
bemächtigte er sich ungehindert der ganzen Stadt. Er selbst aber

<sup>1)</sup> hier hat Otto den Effehart ganz mißverstanden, s. die Uebersetung desselben S. 58. — 2) Tag der Schlacht der I2. August 1099. Alle diese Angaben sind Estehart entnommen, der wieder aus dem Brief der Areuzschrer schöpft. — 3) Er hatte am 23. Juli, als Schützer des heiligen Grades die Regterung Jerusalens übernommen. — 4) 1096. — 5) Das ist ein Irrihum. — 6) Ende 1098.

hinterließ, als er bald darauf von dieser Erde schied,1) die Kathedra bem Paschalis (II.).

Im Jahre 1100 feit ber Fleischwerdung bes Herrn, als aus allen Theilen der Welt die Gläubigen nach dem irbischen Jerusalem. bem Abbild des himmlischen, eilten, um dort zu beten, ftarben Viele in Folge des ungesunden Klimas, und auch der ruhmreiche Herzog Gotefrid wurde nach einem Jahre feines Berzogthums durch unseligen Tod entriffen 2) und in der Kirche neben dem Grabe des Herrn beerdigt. An seiner Statt wird Balduin, sein Bruder, mit Bollmacht des Bapftes unter dem Titel eines Rönigs erhoben. In Betreff ber Zeichen aber und Wunder am himmel und auf der Erde, welche in diesen Zeiten gesehen wurden und so= wohl die Spaltung des Reiches als den Zug nach Jerusalem vorbeuteten, möge es genügen, daß Andere davon berichtet haben. Diese Zeit 3) machte ber Tod Gwiberts bem schrecklichen Schisma, bas wie die dichte ägpptische Finsterniß uns umnachtete, ein Ende. Im folgenden Jahre4) ftarb Konrad, der allerdriftlichfte Sohn bes Raisers Heinrich, dem der Bater Italien zur Berwaltung übergeben batte, im neunten Jahre nach seiner Trennung vom Bater. von frühzeitigem Tode getroffen, und wurde in der tuscischen Stadt Floreng in ehrenvoller Beife begraben. Um Dieselbe Zeit zogen Smillehelmus (Wilhelm IX.), Graf von Poitou und Herzog von Aguitanien, Themo, Erzbischof von Salzburg, Welf (IV.), Herzog von Baiern, ber im Rriege mit bem Raifer bie Städte Freifing und Augsburg zerstört hatte, die Markgräfin Itha, des Markgrafen Leopald (IV.) von Destreich Mutter, Gwillehelmus, 5) Stephan, 6) italische Barone, mit vieler Mannschaft aus Italien, Aquitanien, Germanien gen Berufalem durch Ungarn und Griechenland; Diese gab ber Raiser Alexius in den Enavässen tuckischer Weise preis und vernichtete graufam beinahe Alle, nahm die Edleren von ihnen gefangen und lieferte sie an den König oder Ammiraldus der Mempheer aus.

<sup>1)</sup> Am 29. Juli 1099. — 2) 18. Juli 1100, nach den Einen eines natürlichen Todes, nach den Anderen an Gift. — 3) September 1100. — 4) 27. Juli 1101. — 5) Bielleicht Wilhelm von Nevers. — 6) Entweder Stephan von Blois oder St. von Burgund.

Die Geschichte bieses Vorganges hat erbarmungswürdig und licht= voll wie eine Tragödie einer von ihnen, der nach seinem eigenen Beugniffe diesem Buge beiwohnte, geschildert.1) Ergriffen murde unter Anteren auch der ehrwürdige Bischof Thiemo und, wie man berichtet, zum Götendienst gedrängt. Er erbat fich Aufschub, ging in ben Tempel, ber ffartste Mann an Kräften bes Beiftes wie bes Körpers, und schlug, um zu zeigen, daß die Götenbilder, die er anbeten follte, nicht Götter, sondern Machwerk ber Bande maren, biefe in Stücken. Deswegen zur Berantwortung gezogen wurde er nach ausgesuchten Martern und Folterqualen aller Art mit der ruhmreichen Märthrerfrone geziert. Daß er solches ob seines Glaubens litt, berichtet die treue Runde; daf er aber die Götenbilder zertrümmerte. kann man besbalb schwer alauben, weil bekanntlich die Gesammtheit der Saracenen Berehrer eines Gottes ift, die Bücher des Gesetzes sowohl als die Beschneidung annimmt. auch Christus und die Apostel und die apostolischen Männer nicht verwirft und nur darin weit vom Seile entfernt ist. daß sie leugnen Jesus Christus, ber bem Menschengeschlecht Erlösung gebracht, sei Gott oder Gottes Cohn, und ben Berführer Mahomet, von dem oben die Rede war, wie den großen Propheten des höchsten Gottes verebren und anbeten. Der Anfang feiner Berführung und, wie er selbst lügnerisch es nennt, seiner Predigt bei ihnen foll folgender Maken lauten: "Das ist ber Anfang des Evangeliums Mahomets. des Sohnes Gottes, des höchsten Propheten: "Waschet euch, seid Diese Vorschrift beobachtet genanntes Volt in- thörichter rein!" Weise und pflegt täglich die geheimeren Theile des Körpers abzumaschen.

8. Im Jahre 1103 seit ber Fleischwerdung des Herrn 2) feierte Kaiser Heinrich das Geburtssest des Herrn zu Mainz und verkündigte dort, nachdem er seinen Sohn Heinrich zum Könige

<sup>1)</sup> Diefer Bericht ift nicht erhalten, aber mehrere wenig spätere Bearbeitungen ber Leidensgeschichte des Thiemo, beren Unglaubwürdigkeit Otto ganz treffend nachweist. — 2) Rach heutiger Rechnung 1102. Damals begann man das Jahr mit Weihnachten. Die Anklindigung des Zuges erfolgte 6. Januar 1103 im Dome zu Mainz.

und Rachfolger bezeichnet batte, öffentlich, daß er bas Grab bes Herrn besuchen wolle und begeisterte Biele aus verschiedenen Theilen bes Reiches zu gleichem Entschlusse. Im nächsten Jahre bann brach bei ber Feier bes Weihnachtsfestes 1) in Regensburg ein Aufstand aus, bei dem Graf Sigebard 2) von der Dienstmannichaft der Fürsten, die man Ministerialen nennt, getöbtet wurde, 3) weil man fagte, er wolle ihre Gerechtsame verleten. Im folgenden Jahre 4) bann erregte, mabrend ber Raifer Beihnachten zu Mainz feierte, fein Gohn Beinrich einen Aufruhr gegen ben Bater im bairischen Gebiete auf den Rath des Markgrafen Theobald 5) und bes Grafen Berengar 6) unter bem Deckmantel ber Religion, weil fein Bater vom römischen Bapfte ercommunicirt sei, und zog im Bunde mit einigen Fürsten aus Oftfrauten, Alemannien, Baiern nach Sachsen, wo Land und Leute leicht gegen bas Königthum aufgereizt werden können. Dort wurde er ehrenvoll aufgenom= men, blieb mabrend des Ofterfestes zu Quitilinburg (Quedlinburg) und machte alle Groken Dieses Bolfes feinem Willen geneigt. Und auf einer in ber königlichen Stadt Northusen (Nordhausen) gehaltenen Bersammlung von Bischöfen 7) unter Borsit bes Mainzer Erzbischofs Rothard, der von seinem eigenen Bischofftuble icon seit geraumer Zeit vom König vertrieben worden mar, verdammte er die Simonie und alle der römischen Kirche entgegenstehenden Migbräuche und ließ, als er Bfingsten bann zu Martinopolis (Merseburg) feierte, Beinrich, ber zu Magdeburg erwählt, aber von den Anhängern des Baters vertrieben worden war, jum Erzbischof weihen.8) Dann sammelte er ein Beer und nahm feinen Weg gen Mainz, um ben Erzbischof wieder einzusetzen; boch konnte er, ba ber Bater feine Ankunft an ber Spite vieler Mannschaft mit bewaffneter Sand innerhalb ber Mauern erwartete, seinen Bunfc nicht zur Erfüllung bringen. Sierauf wandte er sich nach Herbipolis (Burgburg), vertrieb Erlong und sette

<sup>1) 1103. — 2)</sup> Sieghard von Burghausen und Schala. — 3) Er wurde am 5. Frbruar 1104 enthauptet. — 4) Dezember 1104. — 5) Dietbold vom Nordgau. — 6) Berengar von Sulzbach. — 7) Eröffnet am 20. Mai 1165. — 8) Die Weihe vollzog am 11. Juni der papstiliche Legat Gebhard von Constanz.

der Kirche daselbst Avbert 1) vor. Sodann entließ er die Sachsen, mit den Baiern aber umlagerte er Nürnberg, und als er es nach zwei oder mehr Monaten genommen, zog er nach Regensburg, der Hauptstadt des Herzogthums. Ihm folgte der Bater auf dem Fuße nach, verjagte Robert und setzte Erlong wieder ein; auf dem Beitermarsche verjagte er mit Hilfe der Regensburger den Sohn aus der Stadt, setzte dort einen gewissen Ulrich als Bischof ein und ließ die Markgrafschaft Theobalds durch die Böhmen verwüssen.

Als so in sich das Reich selbst kläglich gespalten, aus seiner gesammten Mannschaft bie Beerestraft vereinigt, als mit Keuer und Schwert gräulich bas Land verwüstet mar. lagen sich am Ufer bes Regenflusses beibe, Bater und Sohn, fandlich gegen= über. Schon errichtet man bas Lager, schon ordnet man bie Schlachtreihe, schon wird jum verruchten Verbrechen ber Bater gegen ben Sohn, ber Sohn gegen ben Bater von ben Seinen gereizt. Aber durch das Fluftbett wurden die schändlichen Blane gehindert. Da hättest Du beweinenswerthe und beklagenswürdige Rüftungen feben können. Du bättest schauen können, wie die Welt heller als das Tageslicht in ihren Bezeugungen die Berachtung ihrer felbst zeigte, weil nämlich gegen das Gefet ber Natur ber Sohn gegen den Bater sich erhob, gegen die Regel ber Gerech= tigkeit ber Basall den König, der Knecht seinen Herrn zu be= kämpfen sich rustete, ber Bruder gegen den Bruder, der Blutsver= wandte gegen den Blutsverwandten im Felde stand und daran dachte, das Blut des eigenen leiblichen Blutsverwandten zu vergieften.

Sollte uns nicht ein so unerhörtes, so unmenschliches Thun der Welt nur zur Berachtung derselben auffordern können? Täuscht nicht selbst die Welt oder vielmehr nach Augustin die Unwelt, so ihre Liebhaber, die sie durch trügerische Genüsse angelockt, verslicht sie nicht die, welche ihr anhangen, in derartige Händel, und zieht

<sup>1)</sup> Bisher Dompropft in Wirzburg. Geschichtschreiber. Liefrg. 60. Otto v. Freifing.

sie schließlich weitergebend ins Verderben? Das sind nach Paulus die letten und beswegen die schlimmen Zeiten, da die Menschen, haschend nach dem, mas ihrer, nicht mas Christi ift, und deswegen fich felbst liebend, verbrecherisch, ohne Liebe, 1) ben Eltern nicht mehr gehorchen, sich zu schändlichem Beginnen und den verbreche= rischften Thaten durch die mannigfachen schändlichen Aeukerungen ihrer Leibenschaften sich wälzend,2) hinreißen lassen. Und merke, daß Diese unsere Zeit, die man durchaus für die lette halt, als eine folde nämlich, welche den früheren Lastern ein Ziel setzen will, und aleichsam bas Ende ber Welt in ber Gräflichkeit ber Lafter brohend andeutet, im Gegensat dazu aber die Nähe des Reiches Chrifti vorausfagt; daß fie, wie fie bie gröbsten Berbrecher und die gierigsteit Liebhaber der Welt, so auch andere Menschen begt, die vom Eifer für Gott von ganzer Seele glüben und voll sind von himmlischer Sehnsucht: daß wie jene ber Beift ber Richts= würdigkeit, ber jest nicht viel Zeit mehr hat und beshalb um so heftiger aufflammt, mehr und niehr zu Berbrechen entzündet, fo Diese die Sufigkeit des himmlischen Reiches, die gleichsam schon in ben Thuren steht, mehr zur Liebe bafür begeistert. Daber eilen in diesen Zeiten, da das römische Reich nicht nur durch Burger= frieg, sondern auch vatermörderisch um der Berrschsucht willen ge= spalten wird, die Einen nach Jerusalem, das Ihre um Christi willen verachtend und erwägend, daß sie den Gürtel der Ritter= schaft nicht ohne Grund tragen, und bort, in neuer Art ber Ritter= schaft, führen sie so die Waffen gegen die Feinde des Kreuzes Chrifti, daß sie beständig das Zeichen des Kreuzestodes an ihrem Rörper tragen und in ihrem Leben und Berkehr nicht als Ritter, sondern als Mönche erscheinen. Auch beginnt die Strenge sowohl im Mönchsthum als im Priesterstande feitdem bis auf den heutigen Tag mehr und mehr zu wachsen, so daß nach dem gerechten Urtheile Gottes, mahrend bie Burger ber Welt im Schmute mehr und mehr verfinten, seine Burger jur Fulle ber Tugenden burch

<sup>1)</sup> Daß anstatt afstictione die Lesart associone vorzuziehen ist, zeigt die hier ansgezogene Stelle 4. Tim. 3, 1 ff. W. — 2) Voluntati statt volutati der alten Ausgaben ist Oruckebler.

seine Gnade mehr und mehr gelangen. Doch jest zurud zur Gesichte.

Während also am Ufer des genannten Flusses beide Heere sich gelagert hatten, und einige, die im Flusse selbst sich entgegentraten, den Tod sanden, überredete Heinrich der Jüngere, da er sah, daß alle Macht seines Baters auf dem Herzog Beroe 1) von Böhmen und Markgraf Leopald, dessen Schwester genannter Herzog zur Gemahlin hatte, beruhte, diese beiden auf viele Weise zum Abfall vom Bater, indem er seine Schwester, 2) die damals eben vom Herzog Friedrich von Schwaben als Wittwe zurückgelassen worden war, dem Markgrassen zur Gattin versprach. Da diese wichen, wurde auch der Kaiser zu weichen gezwungen, und seitdem begann seine Macht sich zu verringern und des Jüngeren Ansehen zu wachsen. Rothard, damals Erzbischof von Mainz, wird auf seinem Bischofstuhl durch den jüngeren Heinrich im achten Jahre seit seiner Vertreibung wieder eingesetzt. 3)

10. Nicht lange darauf ermahnt der Sohn bei einem Zwiegespräch in der rheinischen Stadt Bingen den Bater, er möge bezüglich des Bannfluches dem römischen Stuhl Gehorsam zeigen. Der Bater aber dittet um deswillen eine Fürstenversammlung zu berufen, und so wird denn auf seine Bitte ein Reichstag zu Mainz für das nächste Weihnachtsfest allen Fürsten des Reiches angesagt.

Um diese Zeit machte König Balduin Astalon, das er mit Belagerung umschlossen, tributpslichtig.4) In einem Treffen, das er den Saracenen lieferte, schlug er mit Wenigen, d. h. 4000 Mann mehr durch göttliche als durch menschliche Kraft 50 000, nachdem der eine ihrer Fürsten gefangen, der andere getödtet worden war.5) Aber der treulose Kaiser Alexius, der die schon seit Langem in sein Herz aufgenommene Bosheit nicht mehr verheimlichen konnte, verdindet sich schändlicher Weise mit den Türken, die schon sast verzweiselt waren, und überlieferte ihnen Nicäa auf die gottloseste

<sup>1)</sup> Borivoi. — 2) Agnes. — 3) November 1105. — 4) 1104. — 5) Schlacht bei Rama am 31. August 1105. Der gefangene Fürst war Bana, ehemals Befehlshaber von Alton, der getöbtete Djemal-Almolf, der Commandant von Astalon.

Weise, 1) das mit so vielem Blutvergießen unsererseits erworben worden war. Siehe da die schlimmen Zeiten, da zwei Kaiser, nämlich der des Ostens und der des Westens gegen Gott sich auf= lehnen!

11. Im Jahre 1106 seit ber Reischwerdung bes Herrn 2) wurde am Geburtsfeste des Herrn ber reichbesuchte Fürstentag zu Mainz gehalten; daselbst vertündeten die dazu hergekommenen Legaten des apostolischen Stuhles 3) ben von den römischen Bapften gegen den Raiser verhängten Fluch öffentlich Allen, die anwesend Desmegen treffen, mabrend er felbst, in einer Burg fest= gesetzt und ber Baft übergeben,4) um Gebor bat, die Rürsten aus Kurcht por einem Aufstand bes Volles mit ihm bei Ingelbeim aufammen 5) und überreben ihn durch vielfache Ermahnung ober nach Anderen durch Ueberliftung und Zwang dazu, auf die Infignien des Reiches zu verzichten und fie dem Sohne zu fenden, im 43. Jahre seiner Königsberrschaft nach dem Tode des Baters, im . . . Jahre 6) seines Kaiserthums, zu dem er jedoch mehr burch Macht als burch Gerechtigkeit nach ber Einnahme von Rom von Wibert erhoben war. 7) Db das Alles mit Recht ober nicht so geschehen ist, wollen wir nicht erörtern. Manche glauben jedoch, es sei ihm diese Prüfung zur Rechtfertigung, nicht zur Berdam= mung gegen das Ende seines Lebens zugestoßen, und behaupten, er habe burch Almosen und viele Werke ber Barmherzigkeit vom Herrn sich's verdient, daß seine Ausschweifung und sein übermüthiges Gebahren von der Höhe des Königsthrones 8) aus auf Diese Beise im Dieffeits gebüft würde. Die Fürsten, zurudgetehrt jum Sohne, überbringen ihm bie faiferlichen Insignien und mahlen ihn, ber bereits vom Bater erforen war, burch Handauflegung

<sup>1)</sup> Eine von Estehard übernommene unrichtige Nachricht. Nicäa ist erst im 14. Jahrhundert (1830) von den Türken zurückerobert worden. — 2) 1105 unserer Zeitrechnung. — 3) Der Tarbinalbischof von Moans und Gebhard von Constanz. — 4) Jn Böckelseim in der Nähe von Bingen. — 5) 31. Dezember 1105. — 6) Nach der besten Hondschrift: imperii vero (nicht quinto) anno, so daß Otto die ihm nicht bestannte Zahl leer gelassen zu haben scheint. Auch die Zahl ber Königsjahre ist kalfe. W. — 7) Die Kaiserthöuung hatte Temens III. (Wibert) bereits am 31. März 1084 vollzogen. — 8) Im lateinischen Text ist regni statt regi ber alten Ausgaben Druckselter.

seitens der Legaten des apostolischen Stuhles und durch allgemeine Wahl zum 95. König seit Augustus, wie gesagt im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1106. —

Bisher haben wir auserwählte Stüde aus den Werken des Orosius sowohl, wie des Eusedius und derer, die nach ihnen bis auf unsere Zeit geschrieben haben, gebracht; das Folgende aber werden wir, weil es noch in frischem Gedächtniß ist, erzählen, wie es von glaubwürdigen Männern überliefert, oder von uns selbst gesehen und gehört worden ist.

12. Als der Raiser seine königlichen Insignien bergegeben batte und aus bem reichsten und mächtigsten Könige - ein erbarmungemurbiges Beispiel für Die Sterblichen - ein Bettler geworden war, begab er sich nach den unteren Rheingebieten nach Belgien und wurde bort von den Kölnern nicht wie ein Berbannter, fondern wie ein König mit königlicher Bracht empfangen. Diese Stadt, im belgischen Gallien am Rheine gelegen, überragt bekanntlich alle Städte Galliens und Germaniens, seitdem Trier niederzugeben begonnen hat, an Reichthum wie an Gebäuden durch seine Größe und seinen Glang. Dann jog er hinab gen Lüttich, wurde auch dort mit königlicher Bracht sempfangen und erklärte Allen, denen er es in seinem Reiche oder in anderen Reichen erklären konnte, daß er listig hintergangen und zum Berzicht auf die Regalien durch Gewalt gezwungen worden. Es ist noch unter anderen Briefen von ihm einer erhalten, ber an den Rönig von Celtica, ber auch König ber Franken heißt, und den Bergog von Aguitanien gerichtet ift. 1) Er enthält die Tragödie seiner Leiden und könnte auch Berzen von Stein erweichen, das Elend der veränderlichen Welt zu betrachten und zu bejammern. Sein Anfang lautet: "Theuerster Fürst und von allen, auf die wir nächst Gott vertrauen, treuester unserer Freunde, euch habe ich als ersten und trefflichsten unter allen erwählt, dem ich mein Unglück und all' mein Elend zu klagen und zu jammern für nöthig erachtete, und

<sup>1)</sup> S. Anhang.

ich würde mich selbst zu Euren Füssen wersen, wenn es ohne Verletzung der Majestät des Kaiserthums geschehen könnte." Der Sohn,
nun bereits König, folgte mit einem Heer dem Vater und lagerte
sich an der Maas. Dort wurde er von Heinrich, dem Herzog
von Belgien (Lothringen), und anderen Getreuen seines Baters
auf der Maasbrücke bei einem Orte, der Guegesaz heißt, zum
Kamps gezwungen und in die Flucht geschlagen.<sup>1</sup>) Als er bald
darauf an den Oberrhein zurückehrte und wiederum ein Heer
rüstete, starb der Bater zu Lüttich.<sup>2</sup>) Nachdem so diesem inneren
Unheil ein Ziel gesetzt worden war, werden die Geschäfte des
Friedens von Neuem betrieben.

Heinrich V. belagerte, nach dem Tode des Baters in feiner Königsberrschaft unbeschränkt, Colonia Agrippina (Röln) und 2mang es endlich unter schweren Contributionszahlungen zur Er= gebung; 3) und nachdem er Alles in Gallien und Germanien geseplich geordnet, setzte er die Bischöfe, auch die, welche im Schisma von ihren Bischofstühlen verjagt worden waren, wieder ein. Unter ihnen, wurde der ehrwürdige Erzbischof der Salzburger Kirche, Ronrad (I.), 4) ber noch jest bekanntermaßen mit fruchtreicher Arbeit in der Kirche Gottes wirksam ift, an seinen Sit, bessen sich nach dem Tode des Märthrers Thiemo seligen Andenkens durch Berleibung des älteren Seinrich bemächtigt batte, guruckgesandt. Um dieselbe Zeit5) verfolgt der Ungarnkönig Coloman seinen Bruder Almus, da er ihn im Verdacht hatte, als strebe er nach der Mitregierung im Reiche. Fliebend tommt Diefer zu Rönig Seinrich. flagt ihm das Unrecht, welches ihm widerfahren, und erlangt feine Hilfe. Daber rudt ber König, nachbem er ben Zug angesagt, gegen bie Ungarn ins Feld; da er fich aber mit einer Burg, welche Bosan 6) heifit, planlos abmühte, konnte er wenig por sich bringen, und kehrte so unverrichteter Dinge in die heimath zurück.

<sup>1)</sup> Kampf an der Maasbrücke bei Biss am 22. März; der König heinrich nahm am Kampse selbst nicht Theil. — 2) 7. August 1106. — 3) Sie zahlten dem König 5000 Mark Silbers. — 4) Gestorben 9. April 1147. — 5) herbst 1108. — 6) Presburg.

14. Im dritten Jahre darauf 1) zog er aus allen Theilen bes Reiches ein unermefliches Beer zusammen, um nach Rom zu geben, und überschritt am Jupitersberge (großer St. Bernhard) Die Burenäen.2) Auf der italischen Ebene machte er Salt und hielt am Bo eine Mufterung bes Beeres ab. 3) In feiner Begleitung waren 30 000 erlesene Reiter, ungerechnet Die, welche aus Italien ibm zusträmten, und nach bem Bericht von Zeugen, welche noch leben, war der Umfreis des Lagers so groß, daß es mit dem Auge kaum überschaut werden konnte. In der italischen Ebene also steckten sie das Lager ab, und jeder Ritter brannte des Nachts por seinem Zelte eine Facel an. Dies geschab zur Schaustellung weltlichen Ruhmes, und welch' erhabenes Schauspiel dies den Ginwohnern in so weitem Umfreis bot, braucht nicht erst gefagt zu werden. Rach Abbruch des Lagers überschritt er dann den Avennin. 4) erstürmte eine Burg mit Namen Bontremoli, die durch natürliche Lage und febr hohe Thurme gut geschütt, ben Durchzug wehrte, und besetzte fie. Auf dem Weitermarsch nach Tudcien machte er Aricia (Arezzo), das auf die Stärke feiner Mauern und die Höhe feiner Thurme baute, bem Erdboden gleich, 5) weil bie Bürger biefer Stadt Die Rirche bes heiligen Donatus außerhalb ber Mauern zerftort hatten, um dort keinen bischöflichen Sit zu haben. Die ligurische Stadt Novara aber hatte er, als er durch Longobardien 200. genommen und mit Feuer verbrannt. Nach vielen tapferen Thaten also im ienseitigen wie dieffeitigen Italien, welche jest Longobardien und Tuscien genannt werden, dringt er bis nach Rom vor. Hier wurde er vom Papst Baschalis, der mit Clerus und Volt von Rom in der Leoninischen Stadt vor den Thoren des heiligen Beter mit Kreuzen, Weihrauchfässern und anderem firchlichen und weltlichen Gepränge ftand und feine Ankunft erwartete, unter großem Jubel empfangen. 6) Der König aber setzte genannten Bapft auf ben Rath einiger Bösewichter, wenn auch mit großer Ehrerbietung gefangen und übergab ihn bem Patriarchen Ulrich von Aquileja zur

<sup>1) 1110. — 2)</sup> Die Alpen, f. oben S. 37. A. 2.. — 3) Auf ben roncalischen Felbern bei Biacenza. — 4) Im Robember. — 5) Januar 1111. — 6) 12. Kebruar.

Bewachung. Und als darüber ein Tumult ausbrach, wurden alle zur Zierde und zum königlichen Gepränge ausgestellten werthvollen Gegenstände schonungslos geraubt und zur Trauer gewendet die Freude.

Die Beranlassung zu diesem Frevel aber war folgende. Als ber König gen Rom zog, soll zwischen ihm und bem Bapfte eine Einigung geschlossen und burch Geifeln befräftigt worden sein, daß nämlich der König die Investituren der Bischöfe aufgebe, der Papst bagegen zu jenes Gunsten auf die Regalien berfelben verzichte. Als er nun nach Rom gekommen mar und vom Papfte die Er= füllung des Versprechens forderte, wird der Papst, weil er in Folge bes Widerspruchs der Bischöfe das Geforderte nicht erfüllen konnte. scheinbar schuldig, obwohl er an Allem unschuldig mar, gefangen gesett. Der ehrwürdige Erzbischof ber Salzburger Rirche, Konrad. ber mit dem Könige gekommen war, beklagte, als er dies sab, in feinem Eifer für das Recht die Sache Gottes und mifbilligte das Geschehene. Als ihn nun einer von den Dienern des Königs Beinrich mit dem Zunamen Caput (Haupt) 1) gezückten Schwertes mit dem Tode bedrobte, bot er ihm den Hals bar, benn er wünschte für die gerochte Sache zu sterben und wollte lieber, wenn jener seine Drohungen hatte jur Ausführung bringen wollen, bas zeitliche Leben enden, als bei einer solchen frevelhaften That schweigen. Auch das römische Bolt erhob sich in unzähliger Menge. überschritt den Tiber und griff den König fast unvermuthet por ben Stufen ber beiligen Betersfirche an, mabrend Biele vom Beere in der Stadt oder auf dem Felde weilten. Der König nun, im Waffenwerk wohl erfahren, stürzte mit ben Benigen, welche er bort hatte, gegen ben Feind, und nach fehr langem und beißem Rampfe, in bem Biele erschlagen wurden, schlug er — da die Seinen nun heranrlickten - Die Uebrigen in die Flucht. Die Römer bei ber klucht auf ber Brücke an der Burg des Crescentius zusammengedrängt, werfen sich in den Tiber, und mehr noch sollen

<sup>1)</sup> Rach Giesebrecht ber erste bekannte Bappenheim; die Bappenheimer tragen in ibrem alten Bappen ein Haupt und "Haupt ift noch jest Borname in der Familie".

durchs Wasser als durchs Schwert umgekommen sein. Nach solcher grausamen That ließ der König, der die Enge der Thore sürchtete, die Mauern der Stadt brechen, und führte abziehend den Bapst als Gesangenen mit sich. 1) Als Urheber dieses großartigen Bersbrechens wird Albert genannt, ein Lothringer von Hertunst, der nachher Erzbischof von Mainz wurde, damals aber Kanzler des Königs und unter den Ersten sein erster und liebster Rathgeber war. Doch hat ihn nach der Rücksehr der König gesangen in den Kerter geworfen und durch Folterqualen verschiedener Art und unsglaubliche Aushungerung gequält und hat es nach göttlichem Rathschlusse die Aushungerung gestählt, daß er aus dem innigsten Freund sein grimmigster Feind geworden und ein bösartiger Gegner seines Reiches war. Doch genug davon.

Nachdem also der Papst eine Zeit lang mit frevelhafter Kecksheit in Haft gehalten worden war, tam es zu einer Einigung. Der König wird von den Bürzern zurückgerusen und zog, nachdem er vom Papste durch Gewalt das Privileg über die Investitur der Bischöfe erpreßt und dieser freigelassen war, in die Stadt ein. <sup>2</sup>) Dann versöhnte er gleichsam im Gefühl der Reue die Bürger und den Papst durch Geschenke, wurde von ihm gekrönt und erlangte unter dem Beisall Aller den Namen eines Kaisers und Augustus im Jahre 1111 seit der Fleischwerdung des Herrn, im fünsten Jahre seines Königthums nach dem Berzicht seines Baters auf die kaiserslichen Rechte. Dieses Borrecht, das er durch Drohungen vom römischen Papste erpreßte, hat dann auf einer Synode der Aussspruch der Bischöfe gleichsam als ein Afterrecht für ungiltig erklärt. <sup>3</sup>)

15. Von Rom zurücklehrend wandte sich der Kaiser ins transalpinische Land zurück. Während nun nicht nur die benachbarten, sondern auch die anderen Böllerschaften in Furcht vor ihm zitterten und alle seinem Befehl und Willen sich beugten, zog er in belgisches Land und begann Krieg mit Graf Reginald,

<sup>1) 16.</sup> Februar 1111. — 2) 13. April 1111. — 3) März 1112. Die Bischöfe bezeichnen das privilegium als ein pravilegium.

den er für seinen Feind erklärte. 1) In der Burg Bar, die auf der Grenze des Reiches liegt, 2) schloß er ihn durch Belagerung ein, nahm ihn endlich samt der eroberten Burg zur Ergebung an und führte ihn gefangen fort. Hierauf verband er sich mit Mathilbe, der Tochter König Heinrichs (I.) von England, und seierte in königlichem Prunt zu Mainz großartig das Beilager. 3) Während der Hochzeitsseier warf sich Lothar, Herzog von Sachsen, mit nacken Füßen, nur mit einem groben Mantel bekleidet, vor Aller Augen ihm zu Füßen und ergab sich ihm. Denn solche Furcht hatte damals alle Fürsten befallen, daß keiner sich zu erheben wagte und daß, wer sich erhob, nicht ohne schweren Verlust bei ihm wieder zu Gnaden kam, ja wohl gar das Leben verlor.

Weil nun aber zu diesem Hoftage beinahe alle Fürsten des Reiches zusammengekommen waren, werden Verschwörungen anzgestiftet, und seitdem werden nicht nur heimlich sondern auch öffentlich Ränke gegen ihn geschmiedet. 4) Da wurde wiederum das unglückliche Reich, das kaum während weniger Jahre Ruhe gehabt hatte, zerspalten und diesseit wie jenseit der Alpen in sich zerrissen. Daraus entstanden wieder Kriege mit viel Blutvergießen sowohl bei der Anwesenheit des Kaisers als auch während er nach Italien zog und die Oberleitung des Reiches seinen Schwesterssöhnen Konrad und Friedrich 5) übertrug. Auch der Bannfluch wird von Calipt (II.), dem Nachfolger Paschalis', 6) und Gelasius (II.) 7) auf den Rath Alberts von Mainz, Friedrichs von Köln, Konrads von Salzburg gegen ihn geschleudert, 8) und indem das Schisma sich erneuert, geräth das ganze Reich in Verwirrung. Der Kaiser aber sührte sein Heer gegen Kom, septe mit Gewalt

<sup>1)</sup> herbst 1113. — 2) Bar le Duc an ber Marne. — 3) 7. Jan. 1114. — 4) Anslaß bazu war die plögliche, scheindar ganz willtürliche Berhaftung Ludwigs von Thürringen. — 5) Söhne seiner Schwefter Agnes auß ihrer She mit Friedrich von Hohenstaufen. — 6) + 21. Jan. 1118. — 7) + 29. Jan. 1119. — 8) Guido von Bienne sprach schon September 1112 den Bann über Heinrich auß; als er unter dem Namen Calirt II. 2. Febr. 1119 Bapft wurde, hat er nach vergeblichen Berhandlungen auf dem Concil zu Reims am 30. Oct. 1119 den Bannstuck erneuert.

ben spanischen Bischof Burdin auf den römischen Stuhl, 1) der bald darauf, als der Kaiser abzog, von den Römern in Sutri gesangen genommen und in La Cava der Haft überwiesen wird. 2)

Um diese Zeit zertrümmerte ein entsetzliches Erdbeben Städte, Tempel, Dörfer und sehr viele Berge, wie es noch heutigen Tages im Tridentiner Thal zu sehen ist. Um diese Zeit auch brach der Ungarnkönig Stephan (II.), Kolomanns Sohn, mit einem großen Heere undemerkt über die Grenzen des Reichs ein, verwüstete die Grenzlandschaften und führte reiche Beute fort. Ihn verfolgt der ritterliche Markgraf Leopald, nachdem er sich den Herzog der Böhmen zu Hilfe gerufen, dringt dis zu den Bollwerken des Landes vor und kehrt, nachdem er eine Burg, welche die eiserne 3) heißt, verbrannt und alles Land im Umkreis verwüsstet hatte, ohne Berslust in die Heimath zurück.

16. Da also bas römische Reich in vielfacher Weise in fich zerriffen mar und der Raifer fab, daß wegen des Bannfluches das Reich von ihm abfalle, und er das Loos feines Baters fürchtete. berief er nach Worms 4) eine zahlreich besuchte Fürstenversammlung, verzichtete auf die Investitur vor dem Legaten des apostolischen Stubles Lambert, der nachmals 5) Papft wurde und als solcher Honorius (II.) hiek, und wurde durch ihn von den Banden des Bannes losgesprochen. Darüber wird ber Kirche ein Brivilegium ausgestellt und dem Raifer hinwiederum wird das Recht verbrieft, daß die erwählten Bischöfe sowohl diesseit wie jenseit der Alpen nicht eber geweiht werden sollen, als bis fie aus feiner Sand die Regalien durch Die Verleihung mittelft des Scepters erhalten batten. Dieses Recht, sagen die Römer, sei ihm um des lieben Friedens willen nur allein und nicht seinen Nachfolgern verliehen worden. Seitbem so bie volle Freiheit ber Kirche wieder hergestellt, und ber Friede erneuert mar, muche, wie man findet, unter Bauft Calirt II.

<sup>1)</sup> Das geschah am 8. März 1118, also unter Gelasius' II. Pontifikat. Morit von Braga, gewöhnlich Burdinus genannt, führte als Papst den Namen Gregor VIII. — 2) April 1121. — 3) Eisenburg an der Raab, 1118. — 4) September 1122. "Das Bormser Concordat". Uebrigens sind Otto's Angaben über das Concordat ungenau. — 5) Dezember 1124.

die Kirche zu einem großen Berge empor. Daher steht von ihm in Rom geschrieben:

Siehe Calixt, des Baterlands Schmuck, des Kaiserthums Zierde, Burdin den schändlichen hat er verdammt, den Frieden erneuert.

Hierauf ruckte ber Raifer, in ber Absicht in celtisches Gebiet mit bem Beere zu ziehen. 1) bis Met vor; als er bort erfuhr, bag Die Bangionen 2) von ihm abgefallen seien und seine außerhalb der Mauern gelegene Pfalz zerftört hätten, kehrte er um und schloß die Stadt ein. Da aber eines Tages die Bürger unvorsichtiger Weise einen Ausfall machten und mit dem Raiser zu tämpfen ge= . dachten, wurden sie schlau von den Mauern weggelockt, und nach= bem die Mehrzahl erschlagen und nur Benige dem Tode durch die Flucht entronnen waren, werden die Uebrigen gefangen genom= men und, um der Anderen Uebermuth ju zügeln, theils mit ver= ftummelten Rasen, theils ihres Augenlichtes beraubt, entlassen. So wurden sie dann — freilich erft nach Zahlung einer unermeßlichen Gelbsumme 3) — wieder zu Gnaden vom Raiser angenom= men. Als nun so Alles wohl bestellt war, wollte er auf den Rath feines Schwiegersohnes, 4) bes Königs von England, bas ganze Reich steuerpflichtig machen, zog aber damit den tiefen Safi ber Fürsten auf sich. Während er nun um diefer Sache willen nach dem Niederrhein zu ziehen beabsichtigte, erkrankte er in Utrecht, einer Stadt Frieslands, und ftarb 5) im 19. Jahr feines Königthums, im 14. seines Raiserthums. Bon bier wurde er durch Röln nach der gallischen 6) Stadt Speier getragen, wo er neben seinem Bater, Groffvater und Urgroffvater, ben Raifern, 7) mit königlichem Brunt begraben murbe.

17. Im Jahre 1125 seit der Fleischwerdung des Herrn versammelten sich die Fürsten zu Mainz 8) und beriethen dort über

<sup>1)</sup> Er beabsichtigte einen englischen Angriff auf Frankreich zu unterstützen, 1124. — 2) Die Wormser. — 3) 2000 Mart Silbers. — 4) Bielmehr Schwiegervaters. — 5) 28. Mai 1125. — 6) So wird von Otto u. A. häusig das Rheinland genannt. — 7) Im Lateinischen Text ist mit den alten Ausgaben imperatores statt imperatoris zu lesen. — 8) 24. August.

einen Rachfolger, da Heinrich V. ohne Erben gestorben mar. Bier Fürsten bes Reiches, Lothar, Bergog von Sachsen, Friedrich, Bergog von Schwaben, Leopald, Markgraf von Deftreich, Karl, Graf von Klandern. 1) werben zur Berrichaft in Aussicht genommen. End= lich 2) wurde Lothar, ein Sachse von Geburt. Gebehards Sobn. auf Aller Wunsch trot seines Widerstrebens und feiner Gegenvor= stellungen zur Uebernahme des Königthums gedrängt in Gegenwart bes Gesandten bes apostolischen Stuhles 3) und berrichte nun als der 92. seit Augustus. Er demuthigte in Allem das Ge= folecht Raifer Beinrichs, so bak wirklich nach Gottes gerechtem Urtheil, wie Du es im Buche ber Könige liefest,4) für die Gunden und die Uebertretung der Bäter ihr Samen zu buffen schien. 5) Daraus entspann sich eine schwere Zwietracht im Reiche, Die burch viele Jahre hingeschleppt, febr Biele in Gefahr bes Leibes und ber Seele brachte. Denn als die genannten Jünglinge, Friedrich und Ronrad, Die Schwefterföhne Raifer Beinrichs, faben, baf fie unterbrudt würden, suchten sie nach Rraften Widerstand zu leisten. Deshalb wurden sie von Papst Honorius, dem Nachfolger Caliris, in den Bann gethan. 6) Beiter überschritt Konrad, von seinem Bruder und einigen Anderen zum Könige gewählt, die Byrenäen (Alben) beim Septimervaß, wo Rhein und Inn entspringen, wo er von den Mailandern, die damals den Krieg gegen Como, welcher sich icon jum Ruin bes Bolts beiber Städte in ber gräflichsten Beise zehn Jahre hinzog, durch Einnahme und Zerstörung ber Stadt glücklich beendigten, ehrenvoll empfangen und von ihrem Erzbischof Anselm zu Monza, der Hauptstadt des italischen Rönigreiches, zum König gefalbt wird.7) Dafür und noch um anderer Dinge willen

<sup>1)</sup> Karl von Flandern wurde in Mainz nicht mit zur engeren Wahl gestellt; er hatte schon zuvor abgelehnt. — 2) 30. August. — 3) Der Cardinalpriester Gerhard und der Cardinaldiacon Komanus sungirten als Gesandte der Curie. — 4) Könige I, Cap. 11, 39. — 5) Lothar sorberte von den Erben Heinrichs V., den beiden staussischen, alles Land zurück, was nicht Privateigenthum Heinrichs gewesen war, sondern insoweit es durch Consecution erworden war, dem Reiche gehörte. Dezember 1125 wurde Friedrich in Straßburg durch Fürkenspruch verurtheilt und wahrscheinlich geächtet. — 6) 22. April 1128.

wurde genannter Erzbischof vom Papste abgesetzt 1) und ein anderer an seiner Statt eingesetzt. 2)

18. Als bald darauf Honorius starb, 3) entstand das schlimmste Schisma in der Kirche Gottes, indem Innocenz (II.) in tanonischer Weise gemählt, Beter, 4) bes Betrus Leonis Sohn, aber durch einen Gewaltact seiner Sippschaft, die in ber Stadt sehr stark mar, unter Begunstigung bes sicilischen Königs Roger erhoben wurde. Bor ihm wich Innocenz, ba er ihm in ber Stadt keinen Widerstand zu leisten vermochte, und begab sich über die Alpen nach Gallien. Als er bort im Reiche bes französischen Königs in Clermont . 5) einer Stadt der Auvergne, eine Kirchenversammlung abbielt, traf er die Boten des Königs Lothar, Bischof Konrad von Salzburg, Bischof Efbert 6) von Münster. Dann 7) berief er nach Lüttich, einer Stadt in Belgien, eine Synode ber Bischöfe und forderte den König Lothar zum Schutze der heiligen römischen Kirche auf. Ohne zu zögern versprach dieser seine Hilfe, nachdem er vorber in aller Bescheidenheit auseinandergesett, wie fehr das Reich durch die Liebe zur Kirche geschwächt worden sei und welchen Verlust ihm der Verzicht auf die Investitur der Rirchen gebracht habe. Nach ber Rückehr bes Bapstes nach Italien rüstet der König ein Beer und führte es, wenn es auch in Folge bes Zwiespaltes im Reiche nur gering war, 8) durch das Triben= tiner Thal nach Italien, wo er in vielen Orten, sowohl in Folge der Beliebtheit Konrads als auch im hindlid auf die Schwäche seines Seeres von den Einwohnern des Landes ausgehöhnt und verachtet wurde. Doch war kurz zuvor Konrad, der von den Mai= ländern zum König erhoben worden war, nachdem er beinabe alle feine Leute verloren, mit großer Gefahr in fein Baterland gurudgefehrt. 9) Der König aber, mehr auf feine Gesinnung als auf sein Heer vertrauend, dringt bis nach Rom vor, wurde daselbst

<sup>1) 1135. — 2)</sup> Bischof Robalb von Alba. — 3) 14. Febr. 1130. — 4) Als Papst Anallet II. — 5) Robember 1130. — 6) So haben richtig zwei Handschriften, die anderen Eribert. — 7) März 1131. — 8) 1500 Reiter. Am 15. August 1132 brach das Heer von Würzburg aus auf. — 9) Die Zeit seiner Richter lätzt sich nicht genau angeben; wahrscheinlich ist sie das Jahr 1138 zu setzen.

١

nach rühmlichen Thaten — soweit solche bei der geringen Schaar möglich waren — in der Kirche des Erlösers, welche die constantinische heißt, von Papst Innocenz gefrönt und erhielt den Titel eines Kaisers und Augustus. 1) Die heilige Peterskirche nämlich, wo man sonst die Kaiser zu krönen pflegte, hatte damals Peter in seiner Gewalt.

19. Bon Rom zurudfehrend 2) betrat ber Raifer wieberum Germanien: bald barauf feierte er einen allgemeinen Reichstag 211 Babenberg um die Mitte der Fastenzeit, 3) auf dem er die Herzöge Friedrich und Konrad durch Bermittlung des Abtes Bernbard von Clairvaux wieder zu Gnaden annahm. 4) Nachdem er fo den Frieden wiederhergestellt und in allen Berhältniffen Galliens und Germaniens gute Ordnung geschaffen hatte, fagte er wiederum eine Beerfahrt nach Italien an. Als er fich bann nach Sachsen mandte, begegnete er unterwegs bem Polenherzog mit vielen Geschenken. Doch geruhte er nicht eber ihn vor sein Angesicht zu lassen, als bis er bie Tributsumme von zwölf Jahren, b. h. 500 Bfund für jedes Jahr, jahlte, für Bommern und Rügen ihm den Lebnseid leistete und seine beständige Unterwerfung burch einen Eid befräftigte.5) Bom König von Danemart ließ er als Zeichen ber Unterwerfung zum Glanz ber faiserlichen Würde bas Schwert unter der Krone sich vortragen 6) und von dem erschreckten Könige ber Unaarn empfing er viele prächtige Geschenke.7) Hierauf führte er nicht wie früher ein kleines, sondern ein zahlreiches und erlesenes Heer durch das Tridentiner Thal zum anderen Male nach Italien.8) In seiner Begleitung mar Konrad, 9) ber, wie oben gesagt, von einigen zum König erwählt worden war, dann aber wieder

<sup>1) 4.</sup> Juni 1133. — 2) August 1183. — 3) 17. März 1185. — 4) Rur Friedrich erschie hier vor dem Kaifer, nachdem er sich schon October 1134 zu Hulda gedemilthigt hatte; Konrad dagegen unterwarf sich erst Ende September 1135 auf einem Hoftags un Mithlbaufen in Thiringen. — 5) Boleslad von Bolen unterwarf sich auf dem Meichstage zu Merseburg August 1135. — 6) Magnus von Dänemart bekannte sich in Halberskadt Ostern 1124 als Basal des Kaisers. — 7) Bela wollte sich damit die Gunst des Kaisers und bessen hilfe im Kannpf gegen seinen Bruder Boris verschaffen Eprik 1184. Tag zu Altenburg). — 8) 20. (21.) August 1136. Ausfruch von Wilzburg; die Stärte des Heeres ist uns nicht bekannt. — 9) Aus Träger des kaiserlichen Banners.

zur Besinnung gekommen war. Nachdem er in den Engpässen Die sehr starten Burgen mit samt ihrem Berrn, der ihm ben' Burdaug zu wehren versuchte, übermältigt hatte, schlug er in ber italischen Sbene bei Garba ein Lager auf. Nachdem aber bieses fich ergeben, nahm ber Raifer, bis zum Bo weiterziehend, Gariftall (Guaftalla) ein. hier trafen ihn Mailander und Cremonesen, Die seit Langem im Kriege mit einander lagen, und als beider Städte Sache untersucht war, wurden bie Cremonesen von den Fürften Italiens für Feinde erklärt und zogen geächtet von dannen. Ihnen folgte der Raiser, vernichtete ihre Landschaften und Dörfer wie Burgen, jog weiter nach Bavia und nahm beffen Bürger gegen eine Geldzahlung zu Gnaden auf. 1) Auch die Bolognesen 2) und Die Bewohner ber Emilia, Die ihn bei seinem früheren Buge verhöhnt hatten, eilten ihm jest mit Bitten und Dienftbefliffen freiwillig entgegen. Dann zog er nach Turin und machte das ganze Dieffeitige Italien wieder zur Proving. Beiter überschritt er ben Avennin, durchzog das innere Italien und nahm die Unterwerfung von Ancona, 3) Spoleto und anderen Städten und Burgen an. Hierauf richtete er den Zug gegen Rugerius (Roger) und marschirte burch Campanien und Apulien. Beinrich aber, ber Baiernberzog, bes Königs Schwiegersohn, ber burch Tuscien sein Beer führte, gab bem Papste bas Geleit bis zum Raifer. Der Raifer aber vollbrachte so tapfere Thaten in Apulien und Campanien, daß keiner unter den Königen der Franken von Karl dem Großen bis jetzt gefunden wird, der so großes dort ausgerichtet hat. nicht nur Städte wie Capua.4) Troja, Salerno, Barletta, Bari 5) nahm er ein, sondern er eroberte auch ftart befestigte Castelle und unzugängliche Burgen. Berzog Beinrich aber nahm mit ber bai= rischen Heerschaar Benevent und gab es bem Papste zurud. 6) Denn bei Alba (Albano) hatte er die Borftabte ber Stadt, welche ihm zu widersteben trachtete, vorher erobert und zerftort.

<sup>1) 9.</sup> November 1136. — 2) Bologna capitulirte erst nach turzer Belagerung im Januar 1187. — 3) April 1187. — 4) Capua unterwarf Heinrich von Baiern; Salerno wurde erst im August genommen. — 5) Mai 1187. — 6) 23. Mai 1187.

20. Als ber Raifer in Apulien weilte, sammelte Roger, ba er ihn burch eine große Menge Goldes und Silbers von seinem Borbaben nicht abzubringen vermochte, ein weit zahlreicheres Beer und fündigte ihm an, daß er ihm eine Schlacht liefern werbe. Der Raifer aber - wie er benn außerst wader in ben Baffen und unerschroden mar - verstärtt fein Beer, ordnet die Schlacht= reibe und ermuthiat die Soldaten zum Kampfe, indem er ihnen fagt, bak sie im Hinblick auf ihre bemabrte Tapferkeit und Die angeborene Feigheit ber Feinde burch teine noch so große Schaar ber Reinde geworfen werden dürften, zumal sie im Auslande und in weit entlegener Gegend waren und zum Baterland nicht flieben könnten, und daß sie gegen einen Gewaltherrscher, der nicht nur bes Reiches, sondern auch der Kirche Keind und ein Gebannter sei. mit gutem Recht die Waffen erhoben hatten. Als er nun gegen ibn zum Kampfe ausrudte, floh Roger gebrochenen Muthes und begab fich ins Bebirge. Der Raiser aber marschirte, begleitet von Bapft Innocenz, ber zu ihm gestoßen war, bis Bari. 1) murbe ba= felbst von den Bürgern mit großem Jubel empfangen, eroberte ein bort gelegenes Caftell, das Rogers Truppen besetzt bielten, auf sehr kunstreiche Art, und ließ das Kriegsvolt, das er bort vorfand, und pornehmlich die Saracenen, am Galgen aufhängen.2) Als nun ber Raiser Roger, den er aus Campanien und Apulien hinausgeworfen batte, auch in Calabrien und Sicilien zu verfolgen beabsichtigte. wird er von den Seinen, Die schon fo lange außerhalb bes Reiches weilend Weib und Kind zu feben sich sehnten, gurudgehalten. 3) Nachdem nun Roger für einen Feind des Reiches erklärt worden war, wird bem eblen und tapfern Reginald 4) bas Herzogthum Avulien übertragen 5) und ihm ein Theil des Heeres zurückgelaffen. Und fo traf ber siegreiche Fürst die Anstalten jum Rückzuge. Aber

<sup>1)</sup> Junocenz traf in Bari am 29. Mai 1137 mit Lothar zusammen. — 2) Balb nach bem 21. Juni 1137 wurde das Castell von Bari durch Untergrabung der Mauern erobert. — 3) Jm Lager der Welfi (Ende Juni 1137); als Anstister der Bewegung wird Herzog Heinrich der Stolze von Baiern bezeichnet, der dem Papste übel wollte und durch Rogers Gold bestochen worden sein soll. — 4) Kainulf von Alise. — 5) Jn S. Seberino 28. oder 29. August 1137.

Gefcichtschreiber. Liefrg. 60. Otto v. Freifing.

wir wollen es nicht mit Stillschweigen übergehen, daß es bei der Berleihung des Herzogthums zwischen dem Kaiser und dem römischen Bischof fast zum Streite kam, da beide auf den Ducat von Apulien ein Anrecht zu haben behaupteten; dieser Zwist soll endlich nach verständiger Ueberlegung in der Weise entschieden worden sein, daß bei der Uebergabe der Fahne an den Herzog beide ihre Hand anslegten.

Zurücktehrend aus Italien wurde Lothar bei Trident von einer Krankheit befallen, und hochbetagt starb in den Alpen selbst in der ärmlichsten Hütte 1) der mächtigste Kaiser im 13. Jahre seines Königthums und dem 7. Jahre seines Kaiserthums, und hinterließ das Gedächtniß an die Erbärmlichkeit menschlicher Dinge. Er würde, hätte ihn der Tod nicht dahingerasst, der Mann gewesen sein, durch dessen Tüchtigkeit und Thatkraft die Krone des Reichs zur alten Würde wieder zurückgeführt worden wäre. Die königlichen Insignien empfing Herzog Heinrich, sein Schwiegersohn, in dessen Insignien nach Sachsen zum Kloster Lutter, das er selbst erbaut hatte, gebracht und ehrenvoll bestattet. Deine Thaten wurden, damit sie nie in Vergessenheit gerathen könnten, auf Bleistaseln ausgezeichnet, die man neben ihm im Grabe barg.

21. Um jene Zeit gingen viele von den berühmten Fürsten ihrem Herrn im Tode voran oder folgten ihm bald nach. Bruno, der ehrwürdige und hochgebildete Erzbischof von Köln, verschied in Apulien 4) und wurde in der Kirche des heiligen Nitolaus in Bari ehrenvoll beerdigt; sein Nachfolger Hugo, 5) der nur zwei Monate lang noch sein Leben und sein Priesterthum genoß, 6) ruht ebenfalls in Apulien in Melfi. Bon denen aber, die zurückgeblieben waren,

<sup>1)</sup> In Breitenwang in Tirol am 4. Dez. 1137. — 2) 31. Dez. 1137. — 3) Bei ber Oeffnung bes Grabes 1620 am 14. Januar fand man nur ein bleiernes Täfelchen (jest im Museum zu Braunschweig) mit einer lateinischen Inschrift folgenden Inhalts: Lothar, von Gottes Gnaden Kaiser ber Römer und Augustus, regierte 12 Jahre, 3 Monate, 12 Tage; er starb aber am 4. Dezember — ein in Christo sehr getreer Mann, wahrhaft, beständig, friedfertig, ein unerschrockener Kriegsmann — rücktehrend von Apulien, nachdem er die Saracenen getöbtet und vertrieben. — 4) 27. oder 29. Mai 1137. — 5) Aus dem Geschlecht der Grasen von Spanheim. — 6) Gest. 30. Juni 1137.

endeten Albert, Bischof von Mainz, in weltlichen Dingen klug und mächtig.1) und der hochbegüterte Bischof Heinrich von Freising.2) ber Abt von Fulba, Markgraf Leopald von Destreich, 3) ein allzeit driftlich gefinnter Mann und ber Geiftlichen und ber Armen Bater. und noch viele andere edle und erlauchte Männer ihr Dasein. Auch der König der Franken Ludwig (VI.) 4) und Heinrich von England, 5) Reginald, der Erzbischof von Reims, und Graf Gaufrid von Boitou farben zu berfelben Zeit. Und feitdem begann England, bisber das reichste Land, von foldem Unbeil beimgesucht zu werden, daß Biele daselbst von Hunger und Armuth aufgerieben, Mäglich sogar ihr Leben geendet haben sollen. Nach dem Tode des genannten Königs nämlich luben bie Fürsten seiner Schwester Sobn Stephan 6) aus Gallien zur Uebernahme bes Rönigthums ein. Da aber die Gemahlin des Grafen 7) von Anjou, Mathilde, einst Raiser Beinrichs V. Gattin und Die Tochter jenes Königs Beinrich. nach Erbrecht das väterliche Reich zurückforderte, so hat sie bis auf unsere Tage nicht aufgehört, jenes heimzusuchen, und so weit ift es gekommen, daß genannter König vor wenigen Jahren in bie Bände jener Frau gefallen und von ihr gefangen genommen worben ift. 8) Auch Westfranten hat nach bem Berlufte feines Königs unter seinem Sohne Ludwig (VII.), der jett noch lebt, in Folge des Krieges zwischen ihm und Graf Theobald von Blois durch Plünderungen und Feuersnoth so viel Leids zu erdulden gehabt. daß man glauben sollte, es ware bis zum völligen Untergang vernichtet worden, wenn nicht durch die Berdienste der Frommen in jenem Lande, durch ihre Gebete und auf ihren Rath jungst ber Frieden geschlossen worden wäre.

Auch Pannonien (Ungarn), wo nicht lange vor dieser Zeit der König Stephan (II.), Colomanns Sohn, gestorben war,9) der, so lange er lebte, mit dem Griechenkaiser beständigen Streit gehabt hatte, wurde durch viel Ungemach heimgesucht. Als nämlich in

<sup>1) 28.</sup> Juni 1137. — 2) I. Oct. 1137. — 3) Otto's von Freifing Bater, gest. 15. Nov. 1136. — 4) Gest. 1. Aug. 1137. — 5) Am 1. Dez. 1135. — 6) Bon Blois und Chartres. — 7) Gottfried von Anjou, gen. Plantagenet. — 8) 1141. — 9) 1131.

Die Herrschaft Bela (II.), der Sohn des Almus, den Colomann einst 1) zugleich mit seinem Bater Almus batte blenben laffen, ein= gesetzt worden mar, beanspruchte Boricius, ber auch ein Sohn Colo= manns fein, aber von einer anderen Mutter als Stevban geboren fein sollte, nämlich von der Tochter bes Königs der Rutener und von Chyos, ?) die väterliche Herrschaft. Er ging bann nach Griechen= land, vermählte fich mit einer Bermandten bes Raifers Ralojohannes, fiel in Bolen ein und machte ben Herzog biefes Landes 8) seinem Willen geneigt. Mit einem Silfsbeer von ihm unterstütt, bringt er daher, gerufen von ungarischen Grafen, die Wälder, die Bolen und Ungarn scheiben, durchziehend, in Bannonien ein. 4) Rönig Bela aber, ber ben Gatten seiner Schwester, 5) ben Sohn bes Markgrafen Leopald, Albert, und einige Edle unferes Reiches zu seiner Hilfe herbeigerufen, zieht bem Boricius entgegen. Als ber aber das Getöse hörte und die Stimmen berer, welche das Beer zum Kampfe ermahnten, erkannte er aus dem Klange der Sprache. daß eine große Zahl Deutscher im Seere sei, und mehr aus Furcht vor ihnen, als vor den Ungarn wandte er sich mit dem Herzog ber Polen zur Flucht, auf der er noch viele Leute verlor.6) bem ersten Zusammenstoß aber zwischen Ungarn und Bolen wurden vor bem Eingreifen ber Deutschen Biele auf beiben Seiten getobtet, und manche von benen, die von Bela's Bartei waren, aber die Ihrigen ben Feinden treulos preisgegeben hatten, ftarben nach gerechtem Bericht zur Strafe ihrer Tude. Daß folches Unbeil in unseren Tagen in den Nachbarreichen wuchert, wissen wir. Was für Dinge wir aber aus den entfernten und überseeischen Reichen von Tag ju Tag hören, bas unterbruden wir für jest, um bem Leser nicht Efel zu erregen. Denn sie sind so ungeheuerlich, daß wir - ftande nicht bie Welt burch ber Heiligen Berbienst, beren es burch Gottes Gnade jetzt eine große Schaar giebt, und burch ihre Bitten — in Rürze ihren Untergang befürchten müßten.

<sup>1) 1118. — 2)</sup> Kiew. — 3) Bolestam III. — 4) 1183. — 5) Jhr Name ift unsbekannt. — 6) Der Tag ber Schlacht ift unsicher, gewöhnlich findet fich die freilich wenig begründete Datirung: 22. Juli 1183.

22. Im Jahre 1138 seit der Meischwerdung des Herrn wurde, nachdem im Berbste ohne Söhne Raiser Lothar gestorben war, 1) eine allgemeine Bersammlung ber Fürsten für bas nächste Bfinastfest 2) nach Mainz angesagt. Einige ber Fürsten 3) aber, die fürchteten, es möchte bei dem allgemeinen Reichstage Berzog Heinrich, ber damals im Reiche einen bedeutenden Namen und bobes Ansehen hatte, burch seine Macht bie Oberhand gewinnen. bielten um die Mitte ber Fastenzeit nach einer Borberathung in ber gallischen Stadt Coblenz eine Rusammentunft und mablten bort Ronrad, den Schwestersohn Kaiser Heinrichs, von dem oben Die Rede war, in Gegenwart Theodewins, des Cardinalbischofs und Legaten ber heiligen römischen Kirche, ber bie Zustimmung bes Bapftes, bes ganzen römischen Bolfes und ber Städte Italiens versprach, zum König 4) - ber 93. seit Augustus. Alsbald zog er zur Pfalz nach Aachen und wurde da vom vorgenannten Cardinal unter Assisten, ber Erzbischöfe von Trier und Köln und ber übrigen Bischöfe gesalbt 5); benn ber Kölner, der nach altem Recht bies bätte thun müssen, war erst kurglich eingesetzt und noch nicht im Besits des Balliums. Das nächste Ofterfest feierte ber König bann in Köln, jog hierauf nach Mainz, bas bamals gerade keinen Oberhirten hatte, 6) und setzte daselbst Albert, Alberts I. Reffen, durch die Wahl des Clerus und des Volles zum Erzbischof ein. Aber die Sachsen und Berzog Beinrich und die Anderen, die der Wahl nicht beigewohnt hatten, klagten, ber Ronig sei nicht gesetzmäßig, sondern durch Erschleichung gewählt worden, und für sie alle wurde für das nächste Bfingstfest?) ein allgemeiner Reichstag nach Baben= berg angesagt. Ferner wurde Roger, ber nach dem Abzug Kaiser Lothars Apulien wiederzuerlangen strebte, in einem Treffen mit Herzog Reginald in die Flucht geschlagen. 8) Betrus Leonis beendete auch burch seinen Tob 9) bas unbeilvolle Schisma.

<sup>1) 4.</sup> Dez. 1137. Lothar hinterließ nur eine Tochter Gertrub, die an Heinrich ben Stolzen von Baiern vermählt war. — 2) 22. Mai 1138. — 3) Es waren Erzbischof Albero von Trier, Arnold von Köln, Burchard von Worms, Friedrich und Konrad von Staufen und einige lothringische Fürsten. — 4) Am 7. März 1138. — 5) Am 13. März. — 6) Abalbert I. war am 23. Juni 1137 gestorben. — 7) 22. Mai 1138. — 8) Sommer 1138. — 9) 25. Jan. 1138.

23. König Konrad hielt also zu Pfingsten einen Reichstag in genannter Stadt, wie angesagt worden mar, mit dem höchsten Glang bes Rönigthums unter größter Betheiligung ber Fürsten. hier ergaben sich alle Sachsen zugleich mit ber verwittweten Raiserin Richinza freiwillig feiner Botmäßigkeit. Allein von den Fürsten war Bergog Beinrich, ber die königlichen Insignien verwahrte, abwesend; ihm wird zur Auslieferung berfelben ber Beter-Baulstag (29. Juni) zu Regensburg als Termin angesett. Dorthin kommend übergab er zwar die Insignien, mußte jedoch, ohne vor des Königs An= geficht gelaffen worden zu fein, ohne Frieden erlangt zu haben, ohne des Königs Inade abziehen. 1) Und als in vielfacher Beife ber vorher stolze und hochfahrende, jett aber burch Gottes Willen gebemüthigte Mann um Erbarmen flehte und Gnade nicht erhielt, wurde er schlieflich burch Fürstenspruch in Würzburg geächtet 2) und ihm am nächsten Weihnachtsfeste in ber Pfalz zu Goslar bas Bergogibum abgesprochen. Und wunderbar! ber Fürst, der vorber allmächtig war und beffen Ansehen, wie er selbst prablte, von Meer zu Meer, d. h. von Danemark bis nach Sicilien reichte, 8) der kam zu solcher Riedrigkeit berab, daß er beinahe von allen feinen Getreuen und Freunden in Baiern im Stiche gelassen, nur von vier Genossen begleitet heimlich von bort nach Sachsen fam.4)

Als um dieselbe Zeit Reginald gestorben war, 5) brach Roger in das führerlose Apulien ein und nahm, nachdem er Reginalds Bruder 6) und den Fürsten (Robert II.) von Capua nehst vielen Edlen vertrieben hatte, sowohl diese Stadt als Campanien wieder in Besitz, suchte durch vielerlei Ungemach seine Bewohner heim und bedrückt sie noch jetzt. Auch das Kloster des seligen Benedict in Monte Cassino, dem ganzen Erdreis ein Gegenstand der Bersehrung, hat er vieler kirchlichen Zierden in roher Weise beraubt.

<sup>1)</sup> Statt dieses Sates sieht in einer Gruppe interpolitrer Hanbschriften: Dorthin kommend übergab er zwar die Regalien, durch viele Bersprechungen verleitet, konnte aber die Erfüllung derselben nicht erlangen, und mußte, ohne Frieden erlangt zu haben, ohne des Königs Gnade abziehen. — 2) Juli ober August 1188. — 3) Er besaß außer Baiern die Markgrafschaft Tuscien und das Herzgogthum Sachsen. — 4) Ansang des Jahres 1189. — 5) 30. April 1189. — 6) Richard von Rupecanina.

Man bericktet, er habe beim ersten Einfall und bei der Eroberung der Stadt Bari ein grausames und unmenschliches Berbrechen ausgeführt. Nach der Eroberung ter Stadt nämlich suchte er nicht nur die Lebenden mit Folterqualen verschiedener Art heim, sondern, auch gegen die Todten wüthend, ließ er Herzog Reginald ausgraben und durch die Straßen schleifen. Diese und andere Thaten seiner Grausamseit nach dem Muster der alten sicilischen Tyrannen, die man unaufhörlich von ihm hört, übergehen wir, weil sie beinahe Allen bekannt sind. Doch sagen auch Manche, er habe solche Thaten mehr aus Gerechtigkeit, denn aus Tyrannei verübt, und behaupten, er liebe vor allen anderen Fürsten den Frieden, zu dessen Schutz, wie sie meinen, er mit solcher Strenge die Aufrührer niederhalte. Andere berichten aber, mehr aus Liebe zum Geld, an dessen Fülle er alle abendländischen Fürsten überstrifft, denn aus Liebe zur Gerechtigkeit trachte er nach Frieden.

König Konrad übergab, nach Baiern gehend, das Herzogthum dem jüngeren Leopald, dem Sohne des Markgrafen Leopald, seinem Bruder mütterlicherseits, 1) und seitdem ist über unser Land viel Unglück hereingebrochen. Am nächsten Mittsaften wird eine sehr große Spnode, von ungefähr 1000 Bischöfen besucht, unter Vorsitz des Papstes Innocenz zu Kom geseiert, und dort werden nach Verlündigung vieler heilsamer Beschlüsse die Schismatiker, welche die Partei des Petrus Leonis begünstigt hatten, verdammt.

24. An dieser Stelle erscheint es mir passend, die furchtsbaren Rathschläge Gottes über die Söhne der Menschen und die Bergänglickeit der Welt zu erwägen. Denn siehe: nach Kaiser Heinrichs Tode wurden seine Blutsverwandten, die damals im Reiche einen großen Namen hatten, ja gleichsam auf dem Gipsel königlicher Macht standen, und deshalb sorglos waren, zur Königs-herrschaft nicht nur nicht gewählt, sondern sogar von dem über sie gesetzen Könige in hohem Grade gedemüthigt und mit Füßen gestreten. Nachdem diese so in die größte Schwäche versetzt waren,

<sup>1)</sup> In ben ersten Monaten bes Jahres 1139 (Januar bis Mai) scheint biese Bestehnung ersolgt zu sein. Leopold war ein Halbbruber bes Königs. — 2) 4. April 1139.

hat der Herr (der das Niedrige sieht und das Hohe von weitem erkennt, die Mächtigen absetzt und die Niedrigen erhöht), da Herzog Beinrich burch bas Ansehen bes Raisers, seines Schwiegervaters, und seine eigenen Anstrengungen zu solcher Macht berangewachsen war, daß er Alle verachtete und bei Keinem um das Reich zu bitten sich herbeiließ, jenen, ber erniedrigt worden war und fast verzweifelte, an die Spite des Reiches gebracht, diesen, der mit feinem Ruhm und Einfluß prablte, von feiner Bobe berabgeworfen. Was können wir hier Anderes fagen, als daß er, den früher Kon= rad, als er in seinen eigenen Augen groß war, erniedrigte, ben Erniedrigten im Sinblid auf seine Frommigfeit wieder erhöhte? Diese Beränderlichkeit der menschlichen Dinge, entspringend aus bem Reichthum der Gnade Gottes, muß uns anspornen, den Hoch= muth zu meiden und nach Demuth zu trachten. Und was gebiert bas unglückfelige Geschick ber Menschen, bas ben Menschen bald vom Bettelstab zur Königetrone empor-, bald von ber Rönigetrone zum Bettelftab berabzieht und qualt, anders als Berachtung bes Dieffeitigen Lebens und weist uns auf Die Stätigkeit bes Ewigen, da nichts sich ändert noch vergeht? Wie großes Unheil aber dem ganzen Reiche und vor Allem dem armen Baiern daraus erwachsen ist, das erfahren wir täglich. Die Sachsen, seitbem gegen ben König aufftandisch, werden mehr durch seine Milbe als durch seine Waffen zum Gehorsam gebracht. Roger aber legte an ben Ge= falbten bes herrn verbrecherisch Sand an und nahm Papft Innocenz, ber mit dem Heere der Römer nach Apulien kommen wollte, in einem hinterhalt gefangen 1) und erpreste von ihm die Aner= kennung bes königlichen Namens von Sicilien und die Freisprechung vom Banne, bazu das Herzogthum Apulien, Calabrien und das Fürstenthum Capua.

25. Während dieser Vorgänge in Italien unterwarf Marksgraf Leopald (IV.) 2), der vom Könige das Herzogthum Baiern erhalten hatte, zuerst die Hauptstadt und den Sitz des Herzogs

<sup>1) 22.</sup> Juli 1139. — 2) Halbbruber Konrads und Bruber Otto's von Freifing.

thums, Regensburg, seiner Herrschaft, da sast alle Barone ihm anhingen und aus Liebe oder Furcht freiwillig zu ihm strömten. Dann zog er mit einem zahlreichen Heere durch ganz Baiern und übte auf der Grenze desselben am Lech, der Stadt Augsburg gegenüber, woselbst er drei Tage lang die Geschäfte des Landes versah, das Amt des strengen Nichters. Zur selben Zeit 1) starb Herzog Heinrich, der bereits aus Baiern vertrieben war, in Sachsen und wurde neben seinem Schwiegervater bestattet. 2) Nach seinem Tode erheben sich die Sachsen aus Liebe zu seinem kleinen Sohne, 3) den er ihnen bei seinen Ledzeiten empsohlen hatte, von Neuem gegen den König.

Leopald aber behauptete seitdem das bairische Herzogthum mit Macht und regierte es fräftig. Als er aber bei der Belagerung der Burg Phaleia (Ballei) — zwei Brüdern gehörig, die allein von den bairischen Baronen auf Seiten Herzog Heinrichs gestanden hatten — unvorsichtig verweilte, zwang Welf (VI.), Herzog Heinrichs Bruder, durch einen unerwarteten Uebersall den Herzog nach tapserem Kampse und bedeutendem Verlust auf beiden Seiten zurückzuweichen. <sup>4</sup>) Als er, durch solche Ersolge ermuthigt, auch den König, der im Lager vor Winisperg (Weinsberg) sich besand, bald darauf anzugreisen versucht, muß er nach schwerem Verlust mit Wenigen aus dem Tressen sliechen. <sup>5</sup>) Bald darauf brach, während Herzog Leopald in der Stadt Regensburg das bürgerliche Recht handhabte, durch den Ungestüm des Pfalzgrasen Otto <sup>6</sup>) ein Aufstand aus. Da nun das Voll von allen Seiten sich zusammen= schaarte, ergriff der Herzog mit den Seinen die Wassen, brannte

<sup>1) 20.</sup> Oct. 1139. — 2) Anstatt bieles Satzes steht in den oben (S. 86) erwähnten Handsschriften: Herzog Heinrich hatte inzwischen in Sachsen den Markgraf Albert, der sich gegen ihn erhoben hatte, so weit gedemilihigt, daß er ihn gezwungen hatte, nach Bertulk seiner Burgen und Berwischung seiner Känder sich hilfesuchend zum König zu slüchten. Und der, nachdem er Alles tresslich geordnet, nun eben wieder nach Baiern zu ziehen sich anschieht, ergriff ihn eine Krankheit, an der er starb, und im Kloster Lutter neben seinem Schwäher beerdigt wurde. — 3) Heinrich der Löwe, beim Tode des Baters 10 Jahre alt. — 4) 13. August 1140. — 5) 21. Dez. 1149. Bald danach erzieht sich Weinsberg; die kölnischen Jahrbücker knübsen danach de bekannte Erzählung von der "Weiberteue", die jedoch, weil die gleichzeitigen Quellenwerke nichts davon berichten, ins Gebiet der Sage zu verweisen ist. — 6) d. Wittelsbach.

einige Straken ber Stadt an und entging fo ber Gefahr, weil bas Bolt aus Furcht vor ben Waffen und bem Feuer auseinanderlief. Die Stadt verlaffend verwüftete er ringsum die Meder, entfernte fich bann für einige Zeit, sammelte ein Beer, schlug nicht weit von ber Stadt ein Lager auf und nahm endlich die Unterwerfung ber eingeschüchterten Bürger gegen Zahlung einer Gelbsumme an. hierauf beschließt er die ibm von Welf bei Ballei angethane Schmach zu rachen, bringt mit einer bewaffneten Schaar bis zum Lech vor und kehrt, nachdem er dort die Burgen einiger seiner Feinde zerstört und das ganze Land ringsum verwüstet bat, durch unfer 1) Gebiet zu großem Schaben für unfere Kirche zurud. Bald darauf aber erfrantte er felbst in Regensburg und farb im Gebiete von Passau; 2) im Kloster zum beiligen Kreuz, bas von seinem Bater gegründet, von ihm selbst reich ausgestattet worden war, liegt er begraben; in der Markgrafschaft folgte ihm sein Bruder Beinrich. 3)

26. Zu derselben Zeit strebte Graf Konrad von Mähren, nachdem er mit den Böhmen sich verschworen hatte, nach dem Herzogthum über dieses Land und führte ein Heer von Mähren nach Böhmen. Als ihm Herzog Labezlaus (Wladislaus) 4) mit Truppen sich entgegenzustellen rüstet, entging er, von den Seinen verrathen, kaum durch die Flucht der Todesgefahr. 5) So kam er als Flüchtling zum Könige und bejammerte sein Geschick. Der König sührte ihn in seiner Varmherzigkeit mit einem Heere nach Böhmen zurückt und seine Harmherzigkeit mit einem Heere nach Böhmen zurückt und seine sihn, nachdem er in Braga (Prag), der Hauptstadt dieses Landes, Pfingsten geseiert 6) und Konrad verjagt hatte, in das Herzogthum wieder ein.

Bald darauf zog er nach Sachsen, gab seinem Bruder, Markgraf Heinrich, die Wittwe Herzog Heinrichs, die Tochter bes Kaisers

<sup>1)</sup> b. h. der Freifinger Kirche. — 2) Am 18. Oct. 1141 in Rieder-Altaich. — 3) Bisber Pfalggraf bei Rhein; an seiner Statt wird des Königs Schwager Graf Hermann von Stahled theinischer Pfalggraf. — 4) Der Reffe des Februar 1140 gestorbenen derzogs Sobellaw, vermählt mit einer Halbschwester des Königs, Gertrub. — 5) Schlacht bei Wylofa (westlich von Kuttenberg) L5. April 1142. — 6) 7. Juni.

Lothar, zur Gattin, 1) schloß Frieden mit ben Sachsen und verlieh bemfelben Markgrafen bas Berzogthum Baiern, auf welches ber Sohn Bergog Beinrichs auf Rath feiner Mutter bereits verzichtet Diefer Borgang wurde in unserem Lande die Quelle bes größten Zwistes. Fürst Welf (VI.) nämlich, ber lügnerisch behauptete, daß ihm genanntes Herzogthum nach Erbrecht zugefallen sei, brach mit bewaffneter Sand mahrend ber Anwesenheit bes Herzogs in Baiern ein und zog sich, nachdem er einen Theil ber Broving vermuftet, wieder gurud. Darüber beftig ergurnt, ichaarte ber Herzog ein gewaltiges Beer um fich und fiel in unser Gebiet ein, raubte viele Einkunfte ber Rirchen und zerftörte schlieflich auch Die Befestigungswerte unferer Stadt wegen einiger ihrer Burger. bie für Barteiganger Welfs ausgegeben murben. Als nun Welf mit Truppen gegen ibn ausruckte, borte er, bag ber Ronig ibn gu überfallen gebente, und wich jurud. Dann umschlof ber Bergog mit bem Rönige eine Burg bes Grafen Konrab, 3) ber auf Seiten Welfs fand, mit Belagerung und zwang sie, nachdem er Alles im Umfreis verwüstet, burch Beiftand bes Ronigs jur Unterwerfung und verbrannte fie mit Feuer.

27. Während sich solches in Gallien und Germanien zutrug, trieb der römische Papst Innocenz, der schon seit langer Zeit die Tiburtiner excommunicirt und in anderer Weise bedrückt hatte, diese immer mehr in die Enge und zwang sie schließlich zur Unterwerfung, die durch Stellung von Geißeln und durch einen Sid gewährleistet wurde. Das römische Voll aber wollte, daß er sie durch Geißeln und Sid zu den härtesten Bedingungen zwingen sollte, nämlich daß sie nach Schleisung der Mauern insgesammt die Landschaft verlassen sollten, und da der hochstnige und edelmüthige Priester einem so unvernünstigen und ummenschlichen Ansinnen nicht seine Zustimmung geben wollte, erregen die Römer einen Ausstand, dringen stürmend aufs Capitol und stellen, um die alte Würde der Stadt zu erneuern, den Stand der Senatoren, der schon seit

<sup>1)</sup> Friede zu Frantsurt, am 10. Mai 1142. — 2) Das geschach erft Anfang 1143 auf einem Reichstage zu Gostar. — 3) von Dachau.

langen Zeiten zu Grunde gegangen war, wieder ber; darauf er= neuern sie ben Krieg gegen die Tiburtiner. Der Grund aber für solche Wuth war folgender: im vorigen Jahre, da die Römer mit ihrem Bapfte bei ber Belagerung genannter Stadt verweilten, wurden sie, als die Bürger einen Ausfall machten und mit ihnen handgemein wurden, unter Berluft vieler Beute schimpflich in die Klucht geschlagen. Deswegen, versichern sie bis auf den beutigen Tag, könnten fie unter keiner anderen Bedingung, als ber obengenannten. Frieden schließen. Der bochweise Briefter aber, ber voraussah, es möchte die Kirche Gottes, welche viele Jahre hindurch Die ihr von Conftantin übertragene weltliche Macht fraftia bebauptet hatte, bei bieser Belegenheit über turz ober lang bieselbe verlieren, suchte auf viele Weise burch Drohungen wie Geschenke die Ausführung des Planes zu verhindern. Doch vermochte er bei bem Erstarten bes Boltes nichts auszurichten. Auf seinem Bette liegend entschlief er in Frieden, 1) nachdem er, wie Ginige berichten, über die Zukunft eine Bision gehabt, und es folgte ibm, mit großer Einmüthigkeit erwählt, ber fromme und wissenschaftlich bochaebildete Colestin (II.). Um dieselbe Zeit 2) errangen die Beronesen, Die seit Langem einen Streit mit ben Babuanern hatten, und ben Fluß, ber an ihrer Stadt vorüberfließt (Etsch), aus seinem Bett geleitet hatten, in einer Schlacht mit ihnen einen äußerst blutigen Sieg, bei bem febr Biele in Gefangenschaft geriethen.

28. Im Jahre 1143 seit der Fleischwerdung des Herrn wird Kalojohannes (II.), der Kaiser von Constantinopel, der durch die Verlodung seines Sohnes Manuel mit der Schwester der Königin Gertrud<sup>3</sup>) mit dem römischen Könige ein Freundschafts-bündniß geschlossen hatte, von Reimund, dem Fürsten von Antiochia — als er mit einem großen Heere in Sprien einrückte, welche Provinzihm dieser samt der Stadt gegen Geld zugeschworen hatte — um das Versprochene betrogen. Ihm trat der Vischos von Gabala R. 4) mannhaft in offenem Widerstande gegenüber und ermahnte

<sup>1) 24.</sup> Sept. 1143. — 2) 1142. — 3) Bertha von Sulzbach. Die Bermählung fand erst 1146 statt. — 4) Hugo.

ihn von Seiten des römischen Papstes und des Kaisers furchtlos, er möge von der Bestürmung ablassen, da genannte Stadt von den Lateinern in Besitz gehalten werde. Jener aber schonte zwar die Stadt, doch weil er von dem Fürsten betrogen worden war, verödete er die ganze Landschaft durch Feuer und Schwert, vertrieb auch die Einsiedler, deren es dort eine große Menge giebt, aus ihren Clausen und behandelte sie aufs Grausamste, — nicht wie ein Kalo — d. h. ein guter Iohannes, dabei handelnd. Als er aber bald darauf der Jagd mit vergisteten Pfeilen pslegte, wurde er unversehens von einem derselben verwundet, und so starb der reichste König in der kläglichsten Weise auf der Heersahrt selbst.) und hinterließ seinem Sohne Manuel das Reich.

Während derselben Zeit 2) starb Folcho, der König von Jerusalem, und hinterließ seinem noch jungen Sohne Folcho 3) die Regierung des Reiches. Als Manuel nun zum König erhoben war, sandte er Boten an König Konrad mit tostbaren Geschenken, wie auch vorher sein Bater gethan hatte, und erneuerte das Bündniß. Und wie häusig zwischen den beiden Kaisern seit der Uebertragung des Kaiserthums auf die Franken aus verschiedenen Kücksichten diese Stitte ausrecht erhalten worden ist, so war auch jetzt zwischen Ioshannes, dem Bater dieses Kaisers, und Konrad dieses Bündniß gegen Koger, den Feind beider Reiche, geschlossen.

29. In diesen Tagen ) versielen in Folge der Abwesenheit des Königs die Städte Italiens in Uebermuth: die Benetianer führten heftigen Krieg mit den Kavennaten, die Beronesen und Bincentiner mit den Paduanern und denen von Treviso, die Pisaner und Florentiner mit den Einwohnern von Lucca und Siena, und erfüllten saft ganz Italien mit Blutvergießen, Plünderung und Brand. Denn außer den obengenannten, den Paduanern im vorigen Jahre zugestigten Schäden verwüsten die Beronesen und Bincentiner im solgenden die Burgen, Dörfer und Aecker der Trevisaner mit Feuer und Schwert. Auch die Ravennaten und Benetier fügten

<sup>1) 3.</sup> April 1143. — 2) November 1143. — 3) Der Sohn Fulfo's ift Balbuin III. — 4) 1143 und 1144, nicht 1146, wie Wilmans datirt.

fich gegenseitig zu Land und Meer furchtbaren Schaben zu. Die Bisaner aber und die Luchesen, die wegen der allzugroßen nachbar= lichen Lage in unermüblicher Wuth kämpften, verwickelten in ihren Sturz alle Kräfte Tusciens. Denn auch die Florentiner brangen mit dem Markgrafen des Landes Ulrich 1) bis por die Thore von Siena und afderten beffen Borftabte ein. Die Sanefen aber baten, als sie erkannten, daß sie den Florentinern an Zahl und Kräften nachstanden, die Luchesen um Bilfe. Die Luchesen erklärten sowohl für sich als für ben Grafen Guido Guerra, ber sie ebenfalls in einem beftigen Kriege gegen die Florentiner um Bilfe angegangen war, die Florentiner für Feinde. Jene aber greifen im Bunde mit den Bisanern nicht nur die Luchesen mit Krieg an, sondern verwüsten auch die Burgen. Städte und ländereien bes genannten Grafen mit Brand und Raub; auch bie Sanesen, bie ausgezogen maren, ihre Aeder zu vermuften, nehmen fie burch einen Sinterhalt in ihrem Ruden gefangen, fo bag nur Wenige burch bie Flucht entkamen. Dann wurden von den Luckefen und Bisanern nicht nur sehr Biele burch bas Schwert getöbtet und beendeten so burch schnellen Tod ihr Elend in Maglicher Weise, sondern es wurden auch ungablige Gefangene auf beiben Seiten, wie ich es felbst gesehen habe, burch langes fasten und ben Schmutz bes Rerkers gemartert und bieten an sich selbst allen Vorübergehenden ein beklagenswerthes Schauspiel bes menschlichen Schickfals bar.

30. Im Anfange des Jahres 1145 seit der Fleischwerdung des Herrn trug sich gerade am Fest der hochheiligen Geburt Christi ein trauriges und bejammernswerthes Unglück im Oriente zu in Folge der Sünde des christlichen Bolkes. Es belagerte nämlich Sanguinus, der Fürst des halapensischen Indenabilischen Und Wespediamiens (mit Ausnahme von Antiochia und Damastus), des Königs oder Sultans der Perser und Meder Basall, Edssa, das jetzt Rochas heißt, in Folge seiner Größe und seines Reichthums die einzige Zuslucht der Kirche von Ierusalem, mit einer unendlich großen Schaar von Saracenen und erstürmte es, wie

<sup>1)</sup> von Attems. - 2) Saleb ober Meppo. Gemeint ift Imab ab-bin Renti.

schon gesagt, gerade am Geburtsseste des Herrn, 1) tödtete dort sämmtliche Christen samt dem Bischof der Stadt 2) durch die Schärfe des Schwertes oder führte sie als elende Gesangene in die Knechtschaft. Die Kirchen Christi und vorzüglich die der ewigen Jungsfrau, der seligen Maria, geweihte und die, in welcher der Leib des heiligen Apostels Thomas begraden liegt, besleckte er schmählich, indem er zur Berhöhnung unseres Erlösers Unerlaubtes hineinsbrachte. Und nachdem er nun unsere Brüder völlig ausgerottet oder einer Kopssteuer unterworfen hatte, setzte er Saracenen zur Bevöllerung dorthin.

31. Um bieselbe Zeit erlitt Bapft Lucius (II.), ber Nach= folger Colestins, ber nicht volle sechs Monate auf dem apostolischen Stuble gesessen hatte 3) - ein Mann, nach seiner Milbe und Demuth bes priefterlichen Amtes wurdig - eine schwere Berfolgung von den Römern und schickte besbalb an König Konrad einen bemüthigen Brief. ber sowohl feine Bedrangnik schilderte als für das Wohlergeben und das Glück des Königs Gott dankte und ihn jum Schute ber römischen Kirche aufforberte, in folgender Beise: Bischof Lucius, ber Anecht ber Anechte Gottes, bem theuerften Sohne Konrad, erlauchtem römischen Könige, Gruß und apostolischen Segen. Alles beste, das uns gegeben wird" u. f. w. Das römische Bolt nämlich, das seiner Tollheit fein Ziel seben wollte, fügte ben Senatoren, die man vorher eingefetzt hatte, einen Batricius bingu und mablte zu diefer Würde ben Gobn bes Betrus Leonis Jordan; 4) ihm unterwarfen sich alle gleich ihrem Fürsten. Dann wandten sie fich an ihren Bischof und forderten alle seine Regalien sowohl innerbalb als aukerhalb ber Stadt zur Berfligung ibres Batricius jurud, sagten, er muffe nach Art ber alten Briefter nur von Zehnten und bargebrachten Spenden leben, und scheuten fich nicht, von einem Tage zum andern die Seele des Gerechten zu betrüben. Er selbst aber, von dem täglichen Leiden und vom Etel am Leben aufgerieben, starb im ersten Jahre seines Bon-

<sup>1) 1144. — 2)</sup> Hogo. — 3) Bom 26. Sept. 1148 bis zum 8. März 1144. — 4) Ein Bruber bes Papftes Anallet II.

tificats 1) und hinterließ Eugen (III.), der als ein frommer und heiliger Mann hervorleuchtete und durch den einstimmigen Wunsch des Clerus und des Bolles gewählt worden war, als Nachfolger. Diefer wich gleich im Anfange nach ber Uebernahme ber Würde. weil das ganze Bolt ihn ebenso wie seine Borganger zur Uebergabe ber Regalien an die Stadt drängen wollte, aus Rom mit ben Bischöfen und Cardinalen und wurde am nächsten Sonntage 2) wegen ber Graufamteit ber Berfolgung von der gewöhnlichen Sitte abweichend — im Kloster Farfa durch die papstliche Weibe erhoben.3) Bon da begab er sich, um der Wuth des römischen Bolles aus dem Wege zu geben, in befestigte Orte und hielt fich, als er nach Biterbo tam, bort einige Zeit 4) auf. Das römische Bolt aber famt seinem Batricius in beller Raserei schaffte Die Würde der Präfectur ab, zwang alle Großen und Eblen aus ber Burgerschaft zur Unterwerfung unter ben Patricius, zerstörte nicht nur die festen Thurme einiger erlauchter Laien, sondern auch die Wohnungen ber Cardinale und Geistlichen und schleppte unermeßliche Beute fort. Auch die Kirche bes feligen Betrus, bas Saupt aller Kirchen, scheuten sie sich nicht in gottloser und unbeiliger Weise in eine Festung zu verwandeln, zwangen die Bilger, welche des Gebetes wegen antamen, ein Opfer darzubringen, um des Gewinnes willen burch Schläge und Brügel und scheuten fich nicht, einige von ihnen, welche das Opfer verweigerten, felbst in der Halle und dem Borraum des Gottesbauses in verbrecherischem Beginnen zu tödten.5) Sie bezwang ber ehrwürdige Papst, nachdem er zu=

<sup>1) 15.</sup> Febr. 1145. — 2) 18. Febr. 1145. — 3) hier fügen einige Hanbschriften und Ausgaben Folgendes hinzu: An diesen Papst Eugen schrieb der ehrwürdige Abt Bernhard von Clairvaux ein Buch "über die Betrachtung seiner selbst" in vier Abschnitten, in dem er auf das Klarste die Durchschritzett eines vollkommenen Lebens und eines freien Geistes darlegte. Denn eben dieser apostolische Papst hieß früher Bernhard, war erk Bigthum in Pisa und wurde dann in Clairvaux, alles Jrdische um Christi wülken verachtend, eben diese schrwürdigen Abtes Bernhard Schilker, von ihm dann zum Abt des Cistercienserklosters des heil. Anastasius in Rom bestellt, und nun, wie wir vorhin erwähnten, zum Papste einzesetzt. — 4) Bis zum Rovember 1145. — 5) Wilmans giebt an, daß Arnold von Brescia der Führer der Römer in ihrem Kampse gegen den Papst gewesen seit, doch hat Giesebrecht nachgewiesen, daß Arnold erst nach dem Friedensschus nach Kom zurückserte

vor den Jordan und einige seiner Anhänger mit dem Schwert seines Fluches geschlagen und sein Heer mit den alten Feinden der Römer, den Tiburtinern, vereinigt hatte, und nöthigte sie endlich um Frieden zu bitten.

32. Um biefe Reit tamen Gefandte ber armenischen Bischöfe und ihres Metropolitanbischofs, den sie selbst den katholischen. b. b. ben allgemeinen, nennen wegen ber unzähligen Schaar von Bischöfen, Die er unter fich bat, fast vom Ende bes Drients zum Babste nach Biterbo - eine mühfame Reise von 1 Jahr und 6 Monaten - und eröffneten, indem fie ihm von Seiten jener Rirde bie völlige Unterwerfung in ihrer Begrugung anboten, in unserer und vieler Anderer Gegenwart bei Betralla die Gründe ihrer Reise. Es waren folgende: Zwischen ihnen und ben Griechen berrscht in gewissen Dingen in der Uebung des Opfers eine gewisse Uebereinstimmung, in anderen aber Berschiedenheit. Gie nehmen nämlich gefäuertes Brot wie jene, bem Weine aber mischen fie kein Waffer bei, wie wir und jene thun. Außerdem verbinden sie Die Geburt des Berrn mit dem Fest der Erscheinung und machen biese beiben Feste zu einem. Da sie barin und in anderen Dingen unter sich uneinig waren, wählten sie bie römische Kirche als Schiederichterin; fie tommen um fie zu befragen und fordern, daß ihnen ber Gebrauch bes Opfers nach ber Gewohnheit ber römischen Rirche mitgetheilt werbe.

Der römische Papst nahm sie freudig auf, zog sie zur Feier der Messen und den Geheimnissen des Opsers und ermahnte sie sleifig auf das, was dabei geschah, Acht zu geben. Da sie das thaten und gespannt um den heiligen Altar standen, sah einer von ihnen, der die bischisseltete, wie er nachher in voller Berssammlung berichtete, in der Octave des seligen Martin, da die Weihe der heiligen Peterskirche geseiert zu werden pslegt, 1) während der Papst die göttlichen Mysterien vollzog, einen Sonnenstrahl in blendendem Glanze über seinem Haupte leuchten und in demselben

<sup>1) 18.</sup> Nov. 1145.

zwei Tauben auf= und niedersteigen. Und da er genauer bierbin und bortbin die Augen wandte und feine Deffnung fand, burch welche ber Lichtstrahl eingebrungen mare, erkannte er es als Gottes Werk, und noch mehr begeistert zum Gehorsam gegen ben apoflo= lischen Stuhl, eröffnete er Allen, mas er gesehen hatte. Der ehr= würdige Bater aber fcrieb bies nicht seinen Berdiensten zu, bebauptete vielmehr, es fei jenem durch feinen Glauben vom himmel her dieses Zeichen kundgethan, damit nämlich die Kirche, von der er selbst gesandt worden war, die Kraft ber Sacramente an ber Ausstrahlung bes Lichtes ber Wahrheit erkenne und bann lerne, in welcher Ehrfurcht und Gestalt sie biefe feiern sollte. Es berichtete auch genannter Bischof, daß in ber Nachbarschaft Armeniens einige Bölker seien, welche ftinkende Kinder erzeugten und sogleich nach ber Geburt jum Bad in die Gemäffer ber Armenier schickten; burch die Berührung mit dem Wasser der Taufe vertrieben jene biefen den angeborenen Geftant; sobald fie aber befreit bavon waren, fehrten fie ju ben Brauchen bes Beibenthums und ibrer alten Unflätigkeit zurud. Sie fragten nun ebenfalls bei ber römischen Rirche an, ob das geschehen dürfe.

33. Wir haben damals dort auch gesehen, wie der vorserwähnte Bischof von Gabala, 1) durch dessen Mühe besonders Antiochia dem römischen Stuhle sich schließlich zu beugen begann, sowohl über seinen antiochenischen Patriarchen und die Mutter des Fürsten Balduin (III.), des ehemaligen Königs von Jerusalem Tochter, 2) Klage führte, als auch von der den Saracenen abgenommenen Beute — nach Abrahams Beispiel, der einen Zehnten von seiner Beute, Gott den Sieg zuerkennend, dem Melchisedet gab 3) — den Zehnten forderte und dasür die Bollmacht des apostozlischen Stuhles nachsuchte. Wir haben gehört, wie er die Gesahr der Kirche jenseit des Meeres nach der Einnahme von Edessa mit Thränen beklagte und deshalb über die Alben steigen wollte, um

<sup>1)</sup> Hugo von Djebeleh. — 2) Melisende, die Tochter Balduins II. und Gemahlin Fulfo's von Anjou. — 3) Mos. 1, 14. 20. Im lateinischen Terte ift so zu interpunktiren: qui eas (i. e. decimas), Deo recognoscens victoriam, de spoliis Melchisedek dedit.

beim Könige ber Römer und Franken Silfe zu erbitten.1) erzählte auch, bag vor vielen Jahren ein gewiffer Johannes, ber jenseit Berfis und Armenien, im äußersten Often wohnend, als König und Briefter samt seinem Bolle driftlich ift, freilich ein Neftorianer, zwei Brüber, Die Könige ber Meber und Perfer, Samiarben genannt, im Rriege angegriffen und zu Etbatana, beffen wir oben erwähnten, ben Sit ihrer Berrfchaft erobert habe. 218 ihm die genannten Ronige mit ben Beerschaaren ber Meber, Berfer, Affhrer entgegenzogen, wurde drei Tage lang gefämpft, da beide lieber ferben als flieben wollten; Briefter Johannes - fo pflegt man ihn zu nennen - ging endlich, als fich die Berfer zur Mucht wandten, aus dem blutigen Kampfe als Sieger hervor. Nach biefem Siege, fagte er, habe genannter Johannes feine Schaar jur Silfe der Kirche von Jerusalem vorwärts geführt, als er aber an den Tigris gekommen sei und dort auf keinem Schiffe bas Beer hätte übersetzen können, habe er seinen Weg nach Norden genommen, wo biefer Fluß, wie er erfahren hatte, vom Wintereise zu= friere. Als er nun bort einige Jahre lang ben Frost vergebens erwartete, aber niemals infolge ber milben Luft zum Biele tam, fab er fich gezwungen, in die Beimath jurudjutehren, jumal er Biele vom Beere infolge bes ungewohnten Klimas verlor. Man fagt auch, er sei vom alten Stamme ber Magier, beren bas Evangelium Ermähnung thut, berriche über biefelben Böller, wie diese, und genieße solchen Ruhm und Ueberfluß, daß er nur eines smaragbenen Scepters fich bebienen foll. Durch seiner Bater Beifpiel also, die an die Wiege Christi gekommen sind anzubeten, begeistert, hatte er sich vorgenommen nach Jerusalem zu geben, aber burch vorerwähnten Grund, behauptet man, sei er verhindert wor= beu.2) Doch genug bavon.

34. Eugen aber machte mit ben Römern unter ber Bebingung Frieden,3) daß sie die Würde des Patriciats abschaften

<sup>1)</sup> Doch hören wir nichts von der Ausführung biefes Planes. — 2) Ueber die weite Berbreitung und Entstehungsgeschichte ber Sage vom Priester Johannes und sein Reich im fernen Often vergl. die Untersuchungen Jarnde's. — 3) Um 2. Dez. 1145.

und den Präfetten in sein früheres Amt wieder einsetzen, die Senatoren aber mit seiner Bewilligung behielten; und so seierte er denn, in die Stadt heimgekehrt, daselbst das Geburtssest des Herrn. Im Beginn des Jahres 1146 seit der Fleischwerdung des Herrn aber wurde er wiederum vom römischen Bolke um die Bernichtung der Tidurtiner angegangen und so sehr von Tag zu Tag geängstigt, daß er, ihre Gottlosigkeit nicht mehr ertragend, vom Lateranpalast nach dem Stadttheil jenseit des Tibers auszog und bekannte, daß seine Seele an ihrem Leben Ekel empfinde.

Der König betrat, nachdem er eben biefes Weihnachtsfest in Aachen gefeiert hatte, Baiern. Dort stieß zu ihm ber Böhmen= herzog Labezlaus, obenerwähnten Boricius mit sich führend. brachte in thränenreicher und kummervoller Rede seine Klage über Die Entziehung seines väterlichen Reiches vor, bittet, daß ihm burch faiserliche Macht, welcher ber Schutz bes ganzen Erdfreises obliegt, Silfe gebracht werde, und erlangt burch einen ehrenvollen Beichlufe bas Bersprechen faiserlichen Schutes burch die Fürsprache bes genannten Böhmenberzogs und seiner Gemahlin Gertrub, der Schwester bes Königs. Infolge beffen fühlen wir nicht nur für jest bie Unruben, sondern vermuthen aus diesen und anderen Gründen, es werden noch größere über uns tommen. Denn siehe, zwischen unserem und dem Ungarnreiche wird ein ftarter Zusammenftoß erwartet; 1) benn nicht nur jenes ruftet ein Beer, sondern auch bieses besticht Biele von den Unfrigen durch Geld. Auch in Bolen, bort man, ift ein beklagenswerther Rampf zwischen brei Brüdern, Fürsten bes Landes, entbrannt,2) und im belgischen Gallien herrscht ein unaufhörlicher Streit unter ben Mächtigen. Bei uns aber erscheint Die Berwirrung jest fo schlimm, daß man nicht nur im übrigen Theile des Jahres mit Blünderung und Brandschatzung Alles verwüstet, sondern sich selbst nicht scheut, während der Fastentage und ber Bufizeit gegen göttliche und menschliche Gesetze zu wüthen. Wir

<sup>1)</sup> Er erfolgte am 11. Sept. 1146 an der Fischa; Herzog heinrich von Baiern wurde von den Ungarn unter Geisa geschlagen. Wilmans giebt irrthümlich die Zahl 1143. — 2) Zwischen Wladislam II., Boleslaw und Miesco.

werden schließlich durch das Gedächtniß an die Bergangenheit, durch die Noth der Gegenwart und durch die Furcht vor den zukünftigen Gefahren so sehr bedrängt, daß wir in uns stets die Antwort des Todes empfangen und sogar Etel am Leben empfinden. Und das um so mehr, da wir glauben, daß sowohl wegen der Menge unserer Sünden, als wegen der scheußlichen Schlechtigkeit dieser klürmischen Zeit die Welt nicht lange mehr stehen kann, wenn sie nicht durch die Berdienste der heiligen Bürger des wahren Reiches Gottes, von denen auf der ganzen Welt zahlreiche, mannigsach und schön geschiedene Gruppen in Blüthe stehen, noch gehalten würde.

Da ich also die Reihe der veränderlichen Dinge von Adam bis zum gegenwärtigen Jahre, das seit der Fleischwerdung des Herrn das 1146., seit Gründung der Stadt das 1918., 1) das 9. Konrads, des 93. seit Augustus, das 2. des Papstes Eugen III. ist, soweit möglich durchgemustert, das vielsache Elend der Sterbslichen enthüllt habe, halte ich's für unpassend, die verschiedenen Orden der Frommen, um deren Heiligkeit willen, wie gesagt, vom allbarmherzigen Richter noch die Bosheit der Welt ertragen wird, unerwähnt zu übergehen. Darum will ich also dem wirren Gedränge so großen Unheils die herrlichen Thaten berühmter Männer als Schluß und besonderen Abschnitt anreihen.

35. Ausgenommen also die Clerifer und Laien, welche nüchtern, fromm und gerecht das Ihre, als hätten sie kein Eigensthum, den Bedürfnissen der Brüder barmherzig zur Verfügung stellen, giebt es verschiedene Schaaren von Heiligen, die auf ihre eigenen Wünsche, ihr Bermögen, ja ihre Eltern nach dem Gebot des Evangeliums verzichten und beständig das Kreuz durch die Ertödtung ihres Fleisches tragend, himmlischer Sehnsucht voll, Christo nachfolgen. Die Einen wohnen in Städten, Burgen, in Dörfern und auf dem Lande und theilen ihren Nachbarn das Borbild richtiger Lebensweise durch Wort und Beispiel mit; Andere aber verachten das Beisammensein mit Menschen und scheuen, mehr

<sup>1) 1146 = 1899</sup> feit Gründung Roms.

für ihre Rube besorgt, den Umgang berselben, und Gott allein fich widmend, begeben fie fich in die Berftede ber Wälber und verborgenen Orte. Jene verschmäben es nicht, ihr Licht leuchten au laffen vor ben Menfchen gur Ehre Gottes; Diefe, als ber Welt abgestorbene Glieder sich bekennend, verbergen ihr Leben mit Christo, mit Gott, im Dieffeits und wünschen nicht, daß ihr Ruhm eber ftrable, als bis Chriftus, ihr Leben, in Berrlichkeit erscheint. gleicher Weise jedoch bringen alle in himmlischer und engelgleicher Reinheit und Beiligkeit bes Lebens und Gemiffens ihr Leben bin. Sie bleiben aber - ein Berg und eine Seele - vereint zu einem Ganzen in Rlöftern oder Kirchen, geben sich zu gleicher Zeit dem Schlafe bin, erheben fich einmuthig jum Gebet, erquiden fich in einem Saufe, pflegen gleichmäßig bes Bebets und bes Lefens, ber Arbeit Tag und Nacht mit fo unermüdlicher Wachsamkeit, baß fie es für gottlos halten, mit Ausnahme ber kurzen Zeit, ba fie die matten Glieder der Rube auf hartem Lager von Reißig ober auf einer groben Dede überlaffen, einige Stunden ohne Beichaftigung mit bem Göttlichen verftreichen zu laffen; ja fo weit geht es, daß fie felbst mabrend ber natürlichen Erquidung beständig ber heiligen Schrift lauschen und lieber ben Gelft als ben Leib sveisen wollen. Sie enthalten sich aber alle zusammen des Fleisch= genusses: Einige aber halten fich von allen feineren Speifen und vom Weine fern, und bedienen sich bisweilen ber Sulfenfrucht, bisweilen auch nur bes Brodes und Wassers zur Nahrung. Bas foll ich von ihrer Chelosigkeit sprechen, da sie bas bem Menschen= geschlecht gemeinsame und nachgelassene Gesetz ber Che so über= schreiten, daß manche nicht nur die inneren, sondern auch die äußeren Schlöffer mit foldem Fleiße verschließen, daß keinem Weibe jemals aus irgend einem Grunde, selbst nicht unter bem Bormande bes Gebets ber Eintritt offen fteht? Denn alle Werkstätten ber verschiedenen Handwerter, b. h. der Bader, Schmiede, Weber u. A., liegen brinnen, damit keiner von ihnen einen Grund jum Sinaus= geben habe, find find aufs Sorgfältigste abgezäunt. Das Thor liegt auf dem äußeren Borhofe. Dort weilt beständig ein erprobter

und frommer Bruter, empfängt alle antommenden Bafte, Bilger, Armen freundlich und gutig, gleichwie Christum felbft, und führt sie erst, nachdem ihnen vorher die Füße gewaschen worden und alle Bflichten ber Menschenliebe in Demuth erfüllt find, jum Betfaal und von da in die gaftliche Zelle. Wenn aber eine Frau, um eine Ermahnung zu erhalten ober eines anderen Geschäftes wegen ankommt, so wird fie brauken gelaffen und ber Bater bes Klosters ober einer ber Brüder fpricht mit ihr nicht im Saufe und nicht allein, sondern unter freiem Simmel und auf offenem Blate, ber nur wegen bes Regens ein leichtes Dach hat. aber schließen die Frauen zwar, wenn sie zu beten tommen, nicht vom Betfaal aus, aber in die inneren Wohnraume ber Bruder laffen fie fie nicht hinein. Ferner hüten fie fich selbst mit solcher Sorgfalt, baf fie nicht nur vor größeren Bergeben zurüchschrecken, sondern auch vor den kleinsten und geringsten, und solchen, die uns wegen der Gewohnheit als unbedeutend gelten, zügeln ihre Sinne fo, daß fie, ausgenommen wenn sie mit Gott allein und bem Bater ber Bereinigung sprechen, mehr burch Winke und Zeichen, . als durch Worte das Nothwendige von einander fordern. Wenn aber einer in irgend Etwas und ware es das Geringste aus mensch= licher Schwäche, Nachlässigfeit, Leichtfinn verftofen bat, so kommen fie an einem bafür bestimmten Orte um die erste ober britte Stunde zusammen, beichten bort nach vorheriger Anrufung bes göttlichen Beistandes bemüthig ihre Schuld und bessern sich in Liebe wechselseitig. Der Vorsteher richtet sie bort sitend mit milbem Ernst ohne Born und Streit, und häufig bereitet er burch Unterricht in ben göttlichen Schriften mit beiterer Miene und bonia= füßer Rede die so geklärten und durch und durch geläuterten als würdige Schüler zur Mitgenoffenschaft im Rampfe für ben Simmel im bieffeitigen Leben vor.

Aber wie schon an der Vorhalle das vornehme Haus erkannt wird, so läßt auch bei den Menschen schon die äußere Haltung von außen erkennen, wie der innere Mensch vor Gott, dem Prüfer der Herzen, innen leuchtet. Denn wie sie im Innern vom bunten Glanz ihrer Tugenden frahlen, so bedienen sie sich in ihrer äußeren Erscheinung ber Gewänder von verschiedenen Farben nach jenem Wort des Pfalmisten: "Des Königs Tochter ift gang berrlich inwendig, sie ist mit goldenen Stücken gekleidet" (Bf. 45, 14). Einen nun, die ein avostolisches Leben führen und schon in ihrem Aeußeren die Reinheit der Unschuld zeigen wollen, tragen ein reines Leinenkleid; Andere beffelben Ordens fleiden fich rauber zur Ertödtung des Fleisches in die wollene Rutte; Andere, frei von allen äuferen Geschäften, wollen im Rleibe ihr engelaleiches Leben zeigen und stellen die Sufigteit beffelben mehr burch bie Form als burch Die Weichheit des Rleides typisch bar. Denn sie ziehen auf ben Leib die raubesten Rutten und über diese andere, weitere, mit Rapuzen aus fechs Theilen bestehend, gleichsam aus ebenso vielen Mügeln als die Seraphim haben. Mit zwei berfelben, b. b. ber Rapuze. beden fie bas Saupt, mit anderen zwei, b. h. ben Mermeln, geben fie all ihrem Thun, wie g. B. wenn fie die Bande ju Gott aufbeben, einen Flug nach dem himmel, mit den letzten zwei Theilen büllen sie den übrigen Körper vorn und hinten ein und zeigen sich burch Gottes vorbeugende und schirmende Gnate gegen alle bie grausamen Geschosse bes Versuchers gefeit. Sie unterscheiben sich auch darin, daß die Einen zum Ausdruck ihrer Weltverachtung dasselbe Kleid nur schwarz tragen, Andere aber, die auf Farbe ober Feinheit nichts geben, tragen gewöhnlich ein weißes, graues oder anders gefärbtes Rleid, wenn es nur gemein und rauh ift. innen und außen geruftet, haben fie fich über ben gangen Umfreis ber Erbe in fruchtbarer und reicher Fulle verbreitet, und an Berbienst und Zahl binnen Kurzem ins Ungeheuere vermehrt, und sie ftrahlen vom Glanze ihrer Zeichen, leuchten burch ihre Tugenben. werden durch göttliche Offenbarung öfters aufgerichtet und bringen häufig durch ihre engelgleiche und göttliche Erscheinung Trost beim Abscheiden aus diesem Leben. Die Kranken heilen sie, vertreiben Die bosen Geister, haben bisweilen — soweit bas in Diesem Leben möglich ift - eine Vorahnung von ber Anmuth des himmlischen Baterlandes durch ibr geistiges Auge und bringen beswegen, obmohl durch Arbeit aufgerieben, durch Nachtwachen erschöpft, durch Fasten geschwächt, nach Art ber Cicaben, Die mehr zu zirpen pflegen, wenn fie hungrig find, fast die ganze Nacht mit dem Gefang von Bfalmen, Symnen und geiftlichen Liebern machend zu. Sie haufen aber am zahlreichsten, wie einft in Aegypten, so jetzt in Frankreich und Deutschland, so daß man sich über die Uebertragung der Macht und Weisheit vom Morgenland auf das Abendland nicht wundern darf, da ja offenbar bei der Religion der gleiche Vorgang zu beobachten ift. Außerdem giebt es an verschiedenen Orten eine beilige Genossenschaft von Anachoreten und Einsiedlern — an Zahl zwar geringer, an Strenge bes Lebens aber jenen gleich ober noch überlegen — welche geiftlich gerüftet find zu einem Einzelfampfe in ber besten Art ber Schlacht. Die Einen von ihnen bewohnen unter einem Oberen in abgelegenen und verborgenen Gegenden einzelne Zellen wie Grabstätten, leben von ihrer Bande Arbeit, empfangen, mit mäßiger Speise zufrieden, ihren Mundvorrath für bie ganze Woche am Sabbath, und ganzlich menschlichem Zuspruch entzogen, laffen fie nicht ab von göttlichen Gesprächen und vom Bebet, tommen nur an Sonntagen in bem gemeinsamen Bethaufe zusammen und kehren von dem Worte heiliger Ermahnung durch ben Oberen geftärkt und burch bie gottgeschaffenen Mufterien ju ihrem Beil erquidt, in aller Frische wieber gurud. Unbere wollen nur Gott zum Zeugen ihres Lebens baben, ichließen fich ein in Böhlen. Grotten und Mauern, und man glaubt, daß sie um fo gebührender dem Himmel zugewandt den Sabbath feiern, je mehr fie ledig aller menschlichen Genoffenschaft gefunden werden. Manche auch suchen ben Schmut ber Einöben, scheuen nicht die Genoffen= schaft ber wilden Thiere, nähren sich von Kräutern, bedienen sich ber Thierfelle als Dede, find burch ben Frost ber Nacht und burch Die Gluth ber Sonne wie die Aethiopier geschwärzt, werden hart wie eine Handtrommel, und unterirdisch in einem Erdhause wohnend verschmäben sie es sich einzuschließen; nur der himmel ift ihr Dach und fie zeigen damit an, daß fie nicht sowohl Menschen als Genoffen des himmlischen Reiches find. Alle Diefe, welche von dem ganzen elenden Getriebe der Welt, worüber oben gesprechen wurde, getrennt, nach der Bollendung einer sechssachen Arbeit im Frieden des wahren Sabbaths den Borgeschmad der ewigen Ruhe haben und die gütigen und geschicken Fürsprecher für unsere Sünde sind, sie mögen den Schluß dieses siebenten Buches bilden. Sie mögen uns zur Erzählung des Folgenden, was nämlich das Ende des Reiches Gottes sei und welches Verderben das verworfene Reich der Welt noch erwarte, durch ihre Bitten geschickt machen. Amen!

### Erfte Sortsetzung. 1)

Im Jahre 1152 seit ber Fleischwerdung bes herrn ftarb Herzog Konrad von Zäringen; 2) nach ihm verschied auch Rönig Ronrad in bemselben Jahre: 3) an seine Stelle wurde Friedrich, Herzog der Schwaben, der Sohn von dessen Bruder Friedrich, in Frankfurt burd bie einmuthige Uebereinstimmung ber Fürsten und bes gangen Reiches als ber 95, feit Augustus zum Ronig erwählt. 4) Im achten Jahre seiner Regierung ftarb ber ehrwürdige Bapst Abrian (IV.) 5) und zwischen zwei anderen, nämlich Alexander (III.) und Octavian, der mit anderem Ramen Bictor (IV.) beifit, entsteht das gröfte Schisma ber Kirche, welches 19 Jahre lang trauriger Weise gedauert hat, 6) da König Friedrich Alexander bartnädigen Widerstand leistete und dazu auch mehrere Bischöfe fraft königlicher Vollmacht trieb. Es wurde erst nach vieler Mühe burch Gottes Onade geheilt, und Alexander wurde als allgemeiner Bater ber gangen Kirche kanonisch bestätigt: im zweiten Jahre nach seiner Bestätigung versammelte er zu Rom ein stattliches Concil, auf welchem er mehrere schismatische Bischöfe und mehrere Beiftliche verschiedener Grade, welche durch jene die Weihe erhalten hatten, absette und verdammte. 7)

<sup>1)</sup> Diese Hortsetung, beren Entstehung nach Wilmans in die Zeit nach 1185 fäut, ist nur in einer Handschift zu sinden. — 2) 8. Jan. 1152. — 3) 15. Februar. — 4) 4. März. — 5) 1. Sept. 1159. — 6) Wis zum Frieden von Benedig im August 1177; nach Bictors IV. Tod (20. April 1164) waren Paschalis III. († am 20. Sept. 1168) und Taligt III. Gegenpäpste. — 7) März 1179.

Um dieselbe Zeit unternahm auch genannter Kaiser Friedrich einen gewaltigen Beerzug gegen bie Longobarden und nahm Mailand ein und zerftörte den größten Theil der Gebäude ebendieser Stadt. 1) Nach Berlauf weniger Jahre aber betrat er wiederum mit einem Beer und großem Gefolge von Bischöfen, Berzögen und Grafen und verschiedenen Fürsten bes beutschen Reiches zum zweiten Male Longobardien und trachtet ebendaselbst mit königlicher Macht viel Großes auszurichten. Aber gegen Ende des Monats August brach eine ungeheure Sterblichkeit in demfelben Beere aus:2) es ftarben von Fürsten des deutschen Reiches der Bischof von Cöln.3) Friedrich von Weinsberg, 4) Welf (VII.), der jüngere von Ravens= burg, nebst vielen Anderen. In diesen Tagen erhöhte auch genannter Raifer Friedrich seinen Sohn Beinrich durch die königliche Würde, 5) und vermählte ihm ein Madden aus edlem Stamm, nämlich die Tochter Rogers (II.) und Tante Wilhelms (II.), 6) ber Fürsten von Apulien, und vollzog die Hochzeit desselben zu Mailand mit königlichem Glanz und großer Machtentfaltung. 7) Nachber aber begann biefer Ronig Beinrich eine Burg im Breisgau. Breisach genannt, als Zufluchtsort für die Armen, gleichsam ein Aspl ber Barmbergigkeit zu bauen und trachtete banach. Alle. die dorthin floben, gegen die Gewaltthätigkeit aller Ungerechtigkeit burch seine königliche Macht zu vertheidigen. 8)

<sup>1)</sup> Auf seinem ersten Zuge nach Italien (1154—55) hat Friedrich Mailand nicht zerftört, sondern bei seinem zweiten Zuge (1158—1162). — 2) Das geschab auf dem vierten Zuge (1166—68). — 3) Kainald von Dassel. — 4) Friedrich IV. von Schwaben. — 5) 15. August 1169. — 6) Im lateinischen Terte ist vor Wilhelmi amita zu ergänzen und filia nur mit Bogerii zu verbinden. — 7) 27. Januar 1186. — 8) Breisach wurde 1183 gebaut.

### Bweite Fortsetzung. 1)

Nachdem im Jahre des Herrn 1138 Lothar gestorben war,2) regierte Konrad, Herzog von Schwaben, welchem Friedrich, der Sohn seines Bruders, folgte im Jahre des Herrn 1153.8) Dieser Friedrich rüstete einen Zug in die jenseit des Meeres gelegenen Länder um Pfingsten.4) Als er das griechische Land mit starker Mannschaft betreten hatte und in einer Stadt mit seinem Heere verweilte, und in einem Flusse daselbst sich badete, siel er, da das Pferd strauchelte, in den Fluss und ging unter.5)

3hm folgte sein Sohn Beinrich im Jahre bes Berrn 1190. welcher am heiligen Oftertage von Bapst Cölestin (III.) gekrönt wurde 6) und immer gegen die römische Kirche Thrannei geübt hat. Und beswegen hat, als er gestorben war,7) sich Innocenz III. ber Erhebung seines Bruders Philipp widersett, und als alle Barone und Fürsten bes Reiches für ihn stimmten, 8) hing ber Papst Otto, bem Sohne des Herzogs von Sachsen, an und lieft ihn zu Nachen burch den Legaten des apostolischen Stubles und die Bischöfe von Trier, Köln, Mainz fronen 9) und forderte 10) von ihm einen Sid. daß er die Rechte der römischen Kirche schützen werde. Dieser banbelte noch an bemselben Tag gegen ben Eid und ließ die Rom= vilger ausplündern. Daber excommunicirte ihn der Bavst und setzte ihn von der Herrschaft ab. 11) Rach seiner Absetzung wird Friedrich, ber König von Sicilien, der Sohn obengenannten Bein= riche, erwählt und von Honorius (III.) gefrönt. 12) Er gab die besten Gesetze für Die Freiheit ber römischen Kirche und gegen Die Häretiker. Bor Allen hatte er Ueberfluß an Reichthum und Ehre.

<sup>1)</sup> Diese Fortsetzung aus dem 13. Jahrhundert sindet sich nur in dem Weihenstephaner Coder. — 2) 4. Dez. 1137. — 3) 1152 s. o. Anm. 3. — 4) 1189. — 5) Er ertrinft im Saleph am 10. Juni 1190. — 6) 14. April 1191. — 7) 28. Sept. 1197. — 8) Gewählt am 6. März 1198. — 9) 12. Juli 1198. — 10) 1209. — 11) November 1210. — 12) Fr wurde am 25. Juli 1215 zum deutschen König, am 22. Novbr. 1220 zum Kaiser gekrönt.

aber er mikbrauchte fie in seinem Stolze. Denn er übte Thrannei gegen die römische Kirche, ließ zwei Cardinale binden und die Brälaten, welche Gregor IX. zu einem Concil zusammengerufen hatte, gefangen nehmen 1) und wird endlich von ihm ercommuni= cirt.2) Endlich stirbt Gregor, 3) ben er mit vielerlei Trübsal be= brudt hatte, und Innocenz IV. folgte ihm, welcher in Lyon ein Concil zusammenrief 1) und den oft genannten und zum Gericht geladenen Kaiser auf den Rath aller Bischöfe absetzte. 5) Aber Kriedrich verharrte wie ein Thrann 6) noch im Reiche mehr durch Macht und Gewalt, als durch gesetzliche Auctorität herrschend. Aber im Jahre des Herrn 1250 ftarb er,7) vom Berrn getroffen. aber weil er von den Bävsten, nämlich Honorius 8) und Innocenz, wie wir gesagt haben, excommunicirt worden war, so wurde er wie ein hund und Ungläubiger hingeworfen und hatte nicht Theil am Begrähnik der Gläubigen. Und sein Tod wurde von den Baronen und Fürsten, welche damals an seinem Hofe anwesend waren, geheim gehalten. Er hinterließ jedoch einen Sohn, mit Namen Konrad (IV.), welchen er zuvor in Sicilien zum Nachtheil ber römischen Kirche hatte regieren lassen; auch dieser wird als ein Nachahmer der väterlichen Bosheit von den Bäpften excommunicirt, aber nach kurzer Zeit, b. h. im 5. Jahre nach bem Tobe feines Baters, in unseligem Tode dahingerafft 9) und heimlich ent= fernt und hatte wie sein Bater nicht Theil am kirchlichen Be= gräbniß. Er hinterließ einen kleinen Sohn 10) von ber Tochter Otto's, des Herzogs von Baiern (welche nachber Mainhard, der Graf von Tirol, zur Ebe nahm), mit Namen Konrad, welcher von feiner Mutter und seinen Oheimen, nämlich Ludwig und Beinrich, Fürsten von Baiern, erzogen wurde. Dieser beanspruchte nachmals, als er erwachsen war, das Reich Sicilien und das

<sup>1) 3.</sup> Mai 1241, die Gefangennahme war nicht Grund des Bannes. — 2) 29. Sept. 1227, erneuert am 20. März 1239. — 3) 21. Aug. 1241. — 4) Juni 1245. — 5) 17. Juli 1245. — 6) Mit diesem Worte wird im Mittelater ein nicht gesetzäßig, sondern durch Gewalt erhobener Hirft bezeichnet. Nach der Aufsassung des Chronisten ist also Friedrich nach seiner Whsehung ein Thrann. — 7) Am 13. Dezember. — 8) Statt Honorius ist Gregorius zu lesen. — 9) 20. Mai 1254. — 10) Geb. 25. März 1252.

Herzogthum Apulien und Calabrien nach Erbrecht als sein Eigensthum, und vertrauend auf die Hilse und den Rath der obensgenannten Fürsten von Baiern und vornehmlich Ludwigs des Aelteren, der mit ihm den Marsch antrat, sammelte er eine Menge von Bewassneten, und durch das Tridentiner Thal sein Heer sührend, betrat er Longobardien. Wher die vorerwähnten Würden, nämlich Sicilien, Calabrien und Apulien hatte Clemens III. (IV.) dem Karolotto, dem Bruder des Königs von Frankreich, vorher übertragen mit Wahrung der schuldigen Ehrerbietung und Tributzahlung, nämlich gegen Erlegung von 800 Mark Goldes für jedes Jahr; das gegen ihn der vorerwähnte Jüngling Konradin kämpste, wurde er von ebendemselben Karolotto überwunden, gefangen und enthauptet; din Neapel im Sand am Meere liegt er begraben, und auch er hatte wie sein Großvater und Bater am kirchlichen Begräbnis nicht Theil.

<sup>1)</sup> Herbst 1267. — 2) Karl von Anjou, Karolotto par sein Spottname = "ber große ungeschlachte Karl". — 3) 28. Wai 1265 wird ber Bertrag abgeschlossen. — 4) 29. Oct. 1268.

## Anhang.

#### Bu Capitel 12.

Der Text bes dort genannten Briefes Heinrichs IV. findet sich bei Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum, V. 241 ff.; er lautet in Uebersetzung:

Heinrich, römischer Raiser und Angustus, wünscht Philipp, bem König ber Franken, ben Kranz ber Treue und unverletzliche Beständigkeit in der Berwandtschaft.

Herrlichster Fürst und treuester von allen unseren Freunden, auf die wir nächst Gott unsere Hoffnung setzen!

Als ersten und trefslichsten unter Allen habe ich Euch ausgewählt, dem ich all mein Leid und Elend zu klagen und zu jammern für nöthig erachtete, und selbst zu Küßen würde ich mich Euch wersen, wenn es ohne Berletzung der Majestät des Kaiserthums geschehen könnte. Das erste — was, wie wir glauben, nicht nur uns, sondern allen Bekennern des christlichen Glaubens als das Schwerste und darum unerträglich gilt, — ist, daß von jenem apostolischen Stuhle, von dem dis auf unsere Zeit die heilssame Frucht des Trostes, der Gnade und der Kettung der Seelen ausging, jetzt die Geißel der Berfolgung und Excommunication und alles Verderbens gegen mich geschwungen wird. Und sie seidenschaft zu genügen. Die Zügeklosigseit dieser ihrer Leidenschaft haben sie dies jetzt so sehr gegen mich gemisbraucht daß sie, ohne

an Gott ober auch an das aus solchem Wesen entspringende Unsheil zu benten, selbst oder auch durch ihre Genossen auf alle mögzliche Weise gegen mich losfahren. Und doch habe ich Gehorfam und alle schuldige Unterwerfung oft dem apostolischen Stuhle entzgegengebracht, wenn nur die schuldige Ehre und Achtung wie meinen Borgängern so auch mir vom apostolischen Stuhle gezollt würde.

Was sie aber beabsichtigen, das will ich Euch zu gelegener Zeit mittheilen, wenn uns Gott einmal die ersehnte Gelegenheit zu einer mündlichen Unterredung giebt.

2018 fie nun faben, daß fie bei aller Buth ihrer Berfolgung und ihres Saffes nur wenig ausrichteten, fo haben fie, gegen bas Gefets ber Ratur felbft tampfend - ohne größten Seelenschmerz, ohne viel Thränen vermag ich's nicht zu sagen, und weil's gesagt wird, barum erbebe ich — meinen Sohn, meinen vielgeliebten Absalon, sage ich, nicht nur gegen mich aufgereizt, sondern auch mit folder Wuth gewaffnet, daß er vor Allen gegen Treue und Eid, welchen er als Bafall bem Herrn geschworen hatte, in mein Reich einbrach, meine Bischöfe und Aebte absetzte, meine Feinde und Berfolger an ihre Stelle fette. Schlieflich tam es fo weit, daß er - was ich am liebsten verschweigen, und wenn es nicht verschwiegen werden tann, nicht geglaubt wissen möchte - alle natürliche Zuneigung abwarf und mir nach Leben und Seele trachtete, und daß er kein Mittel mehr scheute, wodurch er mit Gewalt ober Lift zu biefer Größe ber Gefahr und seiner Schanbe zu gelangen ftrebte.

Wit solcher hinterlistigen Gesinnung beschied er mich, als ich in Frieden und in einiger Sicherheit meines Lebens mich besand, gerade an den heiligsten Tagen der Antunft des Herrn an einen Ort, der Coblenz heißt, zu einer Unterredung, angeblich um als Sohn mit dem Bater über das gemeinsame Wohl und die gemeinsame Ehre zu verhandeln. Da ich ihn sah, warf ich mich sosort, von väterlicher Liebe siberwältigt, im Innern mit tiesem Schmerz meiner Seele, zu seinen Füßen nieder und beschwor ihn

mit mahnenden Worten bei Gott, bei seinem Schwur, beim Heile seiner Seele, er möge, wenn ich für meine Sünden von Gott gestraft werden müßte, doch keinen Schandskeck seinem Leben, seiner Ehre und seinem Namen durch sein Bergehen an mir aufbrennen, weil keine Bestimmung des göttlichen Gesetzes je den Sohn zum Rächer der Schuld des Baters beruse. Aber jener, schon schön, vielmehr schon erbärmlich zur Bosheit erzogen, begann, ein solches Berbrechen als abscheulich und fluchwürdig zu verwünschen. Und zu meinen Füßen sich niederwerfend, hob er an, für das Vergangene Berzeihung zu erbitten, mir mit Thränen zu versprechen, daß er künstig wie ein Basal seinem Lehnsherrn, wie ein Sohn seinem Bater, mit Treue und Wahrhaftigkeit mir in allen Dingen gehorssamen werde, wenn ich nur mit dem apostolischen Stuhle mich verstöhnen wolle.

Als ich ihm auf das Bestimmteste zugesagt und versprochen hatte, daß ich mich darin ganz seiner Erwägung und dem Rathe der Fürsten anvertrauen wolle, versprach er, mich an diesem Weihnachtsseste nach Mainz führen und dort über die Wahrung meiner Ehre und meine Versöhnung in aller möglichen Treue verhandeln zu wollen und gelobte, mich von da in Frieden und Sicherheit zurückzusühren in der Wahrheit und Treue, mit welcher nach Gottes Besehl der Vater vom Sohne geehrt, der Sohn vom Vater geliebt werden soll. Durch dieses Versprechen, das auch dem Heiden unverbrücklich gilt, sorglos gemacht, brach ich dorthin auf.

Mein Sohn war mir bereits um ein Weniges vorangeeilt. Und siehe, einige von meinen Getreuen, die zu mir kamen, beshaupteten sehr wahr, daß ich hintergangen und verrathen sei unter dem falschen Gelöbniß von Frieden und Treue. Mein von mir zurückgerufener Sohn aber, wiederum inständigst von mir ermahnt, versprach jest zum andern Male mit gleichem Schwur und Treueeid, daß er mit seinem Leben für das meine bürge.

Als ich nun nach einem Orte, der Bingen heißt, gelangt war — es war am Freitage vor Weihnachten — da vermehrte

<sup>1) 22.</sup> Dezember 1105. Geschichtschreiber. Liefrg. 60. Otto v. Freifing.

sich schon recht die Rahl seiner Bewaffneten. Jest schien die Lift sich selbst zu enthüllen. Und es sprach ber Sohn zu mir: "Bater, Ihr mußt Euch in die nachfte Burg [Bodelheim] begeben, benn weber will ber Mainzer Erzbischof Euch, so lange Ihr im Banne feib, in feine Stadt zulaffen, noch mage ich, Guch als einen noch friedlosen und unversöhnten Mann mitten unter Eure Keinde bineinzuführen. Dort mögt Ihr das Weihnachtsfest in Frieden und Ehre feiern und um Euch haben, welche 3br wollt. 3ch will indek fo schleunig und so treu wie möglich für uns beibe wirken; benn ich achte Eure Cache auch für die meine." 3ch aber fprach: "Mein Sohn, Richter und Zeuge ber Reben und bes Schwurs amischen uns am beutigen Tage sei Gott. Der allein weife, wie ich Dich zu einem Manne und meinem Erben berangezogen, mit wie viel Mühe und Trübsal ich für Deine Ehre gesorgt, wie viele und wie große Feindschaft ich um Deinetwillen ausgehalten habe und noch aushalte." Er aber versprach wiederum, jetzt zum dritten Male, unter demselben Schwur und Treueid, daß er, falls nur Die geringste Gefahr bereinbreche, mit feinem Saupte für bas meine bafte.

Nachdem er mich so in dieser Burg eingeschlossen hatte, zeigte klar der Erfolg der Dinge, wie er Alles mit doppeltem Herzen 1) gesprochen hatte. Zugleich mit mir waren drei Begleiter eingeschlossen, und kein Anderer konnte zugelassen werden. Als Wächter waren bestellt, welche gar heftige Feinde meines Lebens waren. Gepriesen sei Gott in Allem, der allmächtige König, der erhöht und erniedrigt, wen er will!

Während nun an dem hochheiligen Tage seiner Geburt für alle seine Erlösten der allerheiligste Knabe geboren worden war, ist mir allein jener Gottessohn nicht gereicht worden (d. h. im Abendmahle). Denn um zu schweigen von den Schmähungen, den Beleidigungen, den Drohungen und den Schwertern, die gegen meinen Nacken gezückt waren, wenn ich nicht Alles, was mir befohlen, thun würde, auch zu schweigen von dem Hunger und Durst,

<sup>1)</sup> b. b. binterliftig, mit ben Worten von Bf. 12. 3.

ben ich erdulden mußte, und zwar von Leuten, die sehen und hören zu müssen eine Beleidigung war, um auch davon zu schweigen, was noch bitterer ist, daß ich einst recht glücklich war: das werde ich nicht vergessen, das werde ich nicht aufhören allen Christen zu klagen, daß ich in diesen heiligsten Tagen ohne alle christliche Communion in jenem Kerker gewesen bin.

In diesen Tagen meiner Buße und meines Jammers kam von meinem Sohne gesandt zu mir ein Kürst Wipert<sup>1</sup>). Er sagte mir, daß es keinen auderen Ausweg, mein Leben zu retten, gebe, als daß ich ohne jeden Widerspruch alle Insignien des Reiches nach dem Willen und Besehle der Fürsten auslieserte. Aber weil ich, wenn auch die ganze Erde, soweit sie bewohnt wird, meines Reiches Grenze wäre, doch nicht das Leben gegen die Herrschaft eintauschen wollte, und einsah, daß ich — mochte ich wollen oder nicht — so handeln müsse und daß es so bestimmt sei, da schickte ich Krone, Scepter, Kreuz, Lanze und Schwert nach Mainz.

Dann zog mein Sohn, nachdem er seinen Plan meinen Feinben mitgetheilt hatte, heraus — meine Freunde und Getreuen ließ
er daselbst zurück — angeblich, um mich dorthin zu führen.
Unter einer starken Bedeckung seiner Bewassneten ließ er mich nach
einem Hofgut, das Ingelheim heißt, vor sich bringen. Da fand
ich die ganze große Menge meiner Feinde versammelt, und unter
allen nicht einmal den Sohn mir besser gesinnt. Und weil es
ihnen sicherer und giltiger erschien, wenn sie mich zwängen, mit
eigener Hand der Herrschaft und aller Königsrechte mich zu ent=
kleiden, so drohten sie mir alle in ähnlicher Weise, daß keine Ausslicht, mein Leben zu retten, sein könne, wenn ich nicht alle Besehle
ersüllte. Da sagte ich: "Weil es sich denn um mein Leben hanbelt — das herrlichste Gut, das ich besitze — wohlan, damit ich
wenigstens, so lang ich lebe, Buse thun kann vor Gott, so thue
ich, was Ihr besehlt."

Und als ich nun forschte, ob ich wenigstens so für mein

<sup>1)</sup> Graf Wiprecht von Groitsich. - 2) 31. Dezember.

Leben sicher und unbesorgt sein dürfe, da anwortete des apostolischen Stuhles Gesandier, 1) der dort zugegen war — ich sage nicht, der Alles dies angeordnet hatte — ich könne keineswegs dem Tode entzgehen, wenn ich nicht öffentlich bekennen würde, daß ich ungerechter Weise den Hildebrand (Gregor VII.) verfolgt, Wicpert (Elemens III.) ungerechter Weise an seine Statt gesetzt, und bisher eine ungerechte Verfolgung gegen den apostolischen Stuhl und die ganze Kirche geübt habe.

Da warf ich mich in der großen Trübsal meiner Seele nieder und begann bei Gott und der Gerechtigkeit selbst zu bitten, man möge mir Ort und Zeit bestimmen, da ich mich in Gegenwart aller Fürsten nach aller Urteilspruch von dem reinigen wolle, woran ich unschuldig wäre. Und für das, worin ich mich schuldig erkennen würde, würde ich nach Aller Gutdünken die Busse und Genugthuung, die ein vernünstiger Spruch sordere, zu leisten suchen, wie sie befählen, und dann aus unseren Getreuen unter den Fürsten des Reiches die als Geißeln stellen, welche sie wollten. Aber eben der Gesandte weigerte mir Zeit und Ort mit den Worten: Es müsse hier entweder Alles entschieden werden oder mir bleibe keine Hossputommen.

Alls ich nun in dieser trübseligen Lage fragte, ob, wenn ich Alles zugestände, was sie forderten, mein Bekenntniß, wie billig, Gnade und Absolution mir bringen würde — da sagte der Sessandte, es sei nicht seines Amtes, mich vom Banne zu lösen. Und als ich darauf erwiederte: "Wer eine Beichte anzunehmen wagt, der muß auch den, der gebeichtet hat, absolviren," da antwortete er, wenn ich Absolution erlangen wollte, so möchte ich nach Kom gehen, dem apostolischen Stuble Genüge zu thun.

So ließen sie mich trostlos und beraubt — benn die Burgen und meine Erbgüter, und was ich sonst im Reiche erworben, hatten sie mit gleicher Gewaltsamkeit und ihrer List mir abgepreßt in jenem Ort zurück.

<sup>1)</sup> Carbinal Richard von Albano.

Nachdem ich nun einige Zeit dort verweilt und mein Sohn in derselben hinterlistigen Absicht mir anbefohlen hatte, ihn dort zu erwarten, warnte mich eine plöglich ankommende Gesandtschaft einiger meiner Getreuen, daß ich entweder zu beständiger Gesangenschaft geschleppt oder ebendaselbst enthauptet werden würde, wenn ich noch länger daselbst bliebe. Auf diese Botschaft hin baute ich wenig genug mehr auf mein Leben. Und ich sloh alsbald, sliehend kam ich nach Köln, und nachdem ich mich einige Tage daselbst aufgehalten hatte, kam ich nach Lüttich. In diesen Orten habe ich treue und allzeit in Treue zum Reiche stehende Männer gefunden.

Ihrem Rathe und dem der anderen Getreuen des Reiches solgend, klage ich mit besserr Zuversicht und Ehrbarkeit Euch all mein Elend, mit Zuversicht wegen der Berpslichtung, die gegenseitige Verwandtschaft und alte Freundschaft auferlegt, ehrbarer aber wegen des ruhmreichen Namens eines so großen Reiches. Ihr mögt nun, bei der Treue, bei der Freundschaft gebeten, in meiner großen Bekümmerniß, gleich als wäre sie die Eure, einem Verwandten und Freunde rathen. Und wären auch nicht diese Vande der Treue und Freundschaft zwischen uns, so ist es doch Eure Pflicht, wie die aller Könige der Erde, die uns angethane Unbill und Schmach zu rächen und das Beispiel so schändlichen Verrathes und solcher Gewaltthat von der Obersläche der Erde auszutilgen.

# Personen = Register.

Abalbert (Albertus), Berengars von Jvrea Sohn, 25 (A. 4). 26. 29. 30. 32 (21. 1). Adalgisus, Herzog von Benevent, 7. 8. Abelheid, Otto's I. Gemahlin (Adelheida) 25. Abhemar, Bischof von Le Buy (episcopus Podiensium) 56. Abrian II., Papst, 7. 8. Abrian IV., Papft, 106. Agnes, Tochter Wilhelms von Aquitanien, zweite Bemablin Seinrichs III., 42. 46. Agnes, Beinrichs V. Schwester, 67. 74 (21. 5). Al Afdal 60 (A. 4). Albert, ein fränkischer Graf, 17. 18. Albert, Bischof von Brag (ep. Bragensium), 33. Albert, Markgraf von Oberpannonien, d. i. von Deftreich, 35. 41. Albert I., Erzbischof von Mainz, 73.

74. 83.

Albert, Sohn Leopolds III. von Destreich, 84. Albert II., Erzbischof von Mainz, 85. Mlerander II., Bapft, 46. Mlexander III., Papft, 106. Alexius, oftrömischer Kaiser, 55. 57. 62. 67. Almus, Bruder des Königs Coloman von Ungarn, 70. 84. Ambrofius, Graf, 16. Ambrofius, Erzbischof v. Mailand, 48. Anaklet II., Papst, 78. 79. 85. 87. Andreas, König von Ungarn, 44. 45. Anno, Erzbischof von Köln, 47. Anshelmus). Erzbischof von Mailand, 77. Arfarat 58. Aribert, Erzbischof von Mailand, 39 (21. 5). 40. Arnulf von Kärnten (Arnolfus), Könia. 11-17.

Arnulf, Herzog von Baiern, 20. 23.

Arnulf, Pfalzgraf v. Baiern, 26 (A. 4).

Arsenius, Bischof von Orta, 6.

Augustin 51. 65.

Azo, Geheimschreiber bes apostolischen Stuhles, 28.

Baldwin V. (Baldewinus), Graf von Flandern, 45.

Balduin I. (Balduinus), König von Jerusalem, 62. 67.

Balbuin III., König von Ferusalem, Fulko's Sohn, 93 (A. 3). 98.

Balizlans, Herzog von Polen, 35. Bana, Befehlshaber von Afton, 67 (A. 5).

Bartholomäus 33.

Bafilius, oftrömischer Raifer, 3.

Beatrix, Markgräfin von Tuscien, 45. Bela I., König von Ungarn, 79 (A. 7).

Bela II., König von Ungarn, 84.

Benedict IV., Papst, 18 (A. 3).

Benedict V., Papft, 31.

Benedict VIII., Papst, 34 (A. 2).

Benedict IX., Papft, 39 (A. 8). 42 Berchthold, königl. Kammerbote, 20

(A. 7). Berengar von Friaul (Foriuliensis)

14. 18. Berengar von Jorea 25. 26. 28. 29.

Berengar, Graf von Sulzbach, 64.

Bernhard (Bernhardus, Bernardus), Abt von Clairvaur, 79. 96 (A. 3).

Bertha (Bertha, Berta), Tochter bes Markgrafen Otto von Turin, Gemahlin Heinrichs IV., 48.

Bertha von Sulzbach, Graf Berengars Tochter, Gemahlin bes Kaifers Manuel, 92.

Berthold, Graf von Scheiern (comes Skirensis), 26.

Bertholf, Graf, 12.

Boleslaw III., Herzog von Polen, 79 (A. 5). 84. 100.

Bonifacius, Markgraf v. Tuscien, 45. Boris (Boricius), Bela's I. Bruder, 79 (A. 7). 84. 100.

Borivoi (Beroe), Herzog von Böhmen, 67.

Boso von Burgund 11.

Bretiflav, Herzog von Böhmen, 41 (A. 3).

Brun, sächsischer Graf, 35 (A. 2). Bruno, Reffe Otto's III., s. Gregor V. Bruno, Bischof von Toul, s. Leo IX. Bruno, Erzbischof von Köln, 82. Burdinus, Bischof von Braga, s.

Gregor VIII.

Salirt II., Papft, 74-77.

Calixt III., Papft, 106 (A. 6).

Clemens II., Papft, 43. 44.

Clemens III., Papft, 50. 55. 61. 62. 68. 116.

Clemens IV., Papst, 110.

Coelestinus), Papst, 92. 95.

Coelestinus), Papst, 108. Coloman, König von Ungarn, 70. 75. 83. 84.

Constantin ber Große 92. Crescentius 61.

Damasus II., Papst, 44.

Defiberius, Abt von Monte Caffino, f. Bictor III.

Djemal - Almolk, Commandant von Askalon, 67 (A. 5).

Eberhard von Franken 21 (A. 1). Efbert, Bischof von Münster, 78. Emicho von Leiningen (comes de partibus Rheni) 56. Erchanger, königl. Kammerbote, 20 (A. 7).

Erispoi (Herispeus), König der Brittonen, 4.

Erlong (Erlongus), Bischof von Wiiraburg, 64. 65.

Ernft (Ernustus), Berzog von Schwaben, 35.

Ernft, Herzog von Schwaben, sein Sohn. 35—37.

Ernft, Markgraf von Deftreich, 48. Eugen III., Papft, 34 (A. 4). 96. 99. 101.

Eufebius 69.

Formofus, Bapft, 17. Friedrich, Erzbisch. v. Mainz, 26 (A. 2).

Friedrich, Graf von Wittelsbach, 27

 $(\mathfrak{A}, 1).$ 

Friedrich, Erzbischof von Köln, 74. Friedrich II., Herzog von Schwaben, 74. 77. 79.

Friedrich IV., Herzog von Schwaben, (de Winsberg), 107.

Friedrich I., Kaiser, 27 (A. 1). 106. 108.

Kriedrich II., Kaiser, 108, 109.

Fulco, Erzbischof v. Reims, 16 (A. 2). Fulco (Folcho) von Anjou, König von Jerusalem, 93.

Gaufrid, Graf von Boitou (comes Pictaviensis), 83.

Gebhard (Gebehardus, episcopus Eistetensis), f. Victor II.

Gebhard, Graf von Supplinburg, 48. 77.

Gebhard, Bijchof von Conftang, papftlicher Legat, 64 (A. 8). 68 (A. 3).

Beifa II., König von Ungarn, 100.

Gelaftus II., Bapit, 74. Gerhard, Graf, 18.

Gerhard, Cardinal, 77 (A. 3).

Gertrud von Staufen, Halbichmefter Rönia Konrads III., 90 (A. 4) 100. Gertrub von Sulzbach, Gemablin

Konrads III. 92.

Sibert (Gibertus, Gwibertus). f. Clemens III.

Gifela (Gisila). Lothars Tochter. 12. Gifela, Heinrichs II. Schwester, 34.

Gifela, Gemahlin Konrads II., 35. 36. 41.

Giselbert (Gisilbertus), Bergog von Lothringen, 22. 24.

Gottfried (Gotefridus), Normannenherzog, 12.

Gottfried II., ber Bartige, Bergog von Oberlothringen, 45.

Gottfried von Bouillon, 56 — 59. 61. 62.

Bottfried, Graf von Anjou-Blantagenet (comes Andegavensis), 83.

Gozelo, Herzog von Lothringen, 40. Gratianus f. Gregor VI.

Gregor V., Papft, 33.

Gregor VI., Bapft, 42 (A. 2). 43.

Gregor VII., Papft, 43-50. 55. 116. Gregor VIII., Papst, 75. 76.

Gregor IX., Papft, 109.

Buido, Bifchof von Bienne, f. Calirt II. Guido Guerra, Graf, 94.

Gunther (Guntharius), Erzbischof von Köln, 5.

Haraldus), König von England. 48.

Hatto, Erzbischof von Mainz, 18. 19. Haupt (Caput) Pappenheim 12.

Heinrich I., Herzog v. Baiern, 26 (A. 2).

Beinrich, Bergog von Lothringen, 70. Beinrich ber Stolze, Herzog von Baiern, 80. 81 (2. 3). 82. 85-90. Beinrich Jasomirgott, Pfalzgraf bei Rhein, Markgraf von Deftreich und Herzog von Baiern. 90. 91. 100. Beinrich ber Lowe, Bergog von Baiern und Sachsen, 27 (A. 1). 89. 91. Beinrich, Bischof von Freifing, 83. Beinrich I., König von England, 74. 76. 83. Beinrich I., Ronig von Deutschland, 21 - 24. 30. Beinrich II., Raiser, 33-35. Beinrich III., Kaifer, 36-46. Heinrich IV., Raiser, 46-70. 111. Beinrich V., Raifer, 63. 64. 67. 70-77. 83. 85. Beinrich VI., Raifer, 107. 108. Heinrich von Baiern, Oheim Konradins. 109.

Hermann (Herimannus), Sohn bes Herzogs Ernst II. von Schwaben, 35. 37. 40.

Hermann, Bischof von Bamberg, 47. Hermann, Graf von Luxemburg, 48. Hermann von Stahled, Pfalzgraf bei Rhein, 90 (A. 3).

Hermann der Lahme (Contractus) 42. 46.

Hezilo, Herzog von Baiern, Heinrichs II. Bater, 33.

Hildebrand (Hiltiprandus, Hildebrandus) f. Gregor VII.

Hilbibert, Erzbischof von Mainz, 24. Honorius II., Papst, 46 (A. 8). 75-77. 78.

Honorius III., Papfi (Onorius), 108. Hucbert, Abt von St. Maurice, 3. 6. Hugo von Francien 25 (A. 2). Hugo von Arles 25 (A. 4). Hugo, Graf von Bermandois, 56. Hugo von Spanheim, Erzbischof von Köln, 82. Hugo, Bischof von Djebeleh (ep. Gabulensis) 92. 98. Hugo, Bischof von Edessa, 95.

Fba (Itha), Markgräfin von Oeftreich, 62.
Innocenz II., Bapft, 78—81. 86. 88. 91
Innocenz III., Bapft, 34 (A. 4). 108.
Innocenz IV., Bapft, 109.

Johann VIII., Bapft, 8. 10. 12. Johann X., Bapft, 18 (A. 5). Johann XII., Bapft, 18 (A. 5). Johann XIII., Bapft, 22—31. Johann XIII., Papft, 32 (A. 1). Johann XV., Bapft, 32 (A. 8). Johann XIX., Bapft, 36. Johannes, Diacon, 28. Johannes, Diacon, 28. Johannes, Dirömischer Kaiser, s. Kalojohannes. Johannes, Girömischer Kaiser, s. Kalojohannes, Briester, 99. Jordan (Jordanis), Patricius von Kom, 95. 97.

Rabalus, Bischof von Parma, s. Honorius II.
Ralojohannes, oströmischer Kaiser, 84.
92. 93.
Rarl ver Große, 30. 41. 80.
Rarl ver Kahle, 2. 3. 7. 9. 10. 13.
Rarl, Lothars I. Sohn, 2. 3. 11.
Rarl ver Dide, Ludwigs ves Deutschen
Sohn, 10—14. 17.
Rarl ver Einfältige 11. 16. 17. 22. 24.

Karl Mariell 30. Karl, Graf von Klandern, 77. Karlomann, Ludwigs bes Deutschen Sobn. 10. 11. 13. Karlomann, Ludwigs bes Stammlers Sobn. 11. 13. Rarolotto (Rarl von Anion) 110. Rerbogha, Sultan von Mojul, 59 (A.2). Knut (Cnuto), König von Dänemart, 36. Konrad ber Welfe. Graf (Conradus). 6. Ronrad. Bater des Rönigs Ron= rad I., 18. Konrad, Herzog von Lothringen, 25. 26. 34. Konrad II., König von Burgund, 25 (A. 4). Konrad von Wittelsbach, Erzbischof von Mainz, 27 (A. 1). Romrad (Cono), Herzog ber Bangionen (Wormser), 36. 40 (A. 4). Konrad, Heinrichs IV. Sohn, 62. Konrad I., Erzbischof von Salzburg, 70. 72. 74. 78. Konrad, Graf von Dachau, 91. Konrad. Graf von Mähren (comes Maraviensis), 90. Konrad, Herzog von Zäringen (dux de Zeringen), 106. Ronrad I., König, 20. 23. Ronrad II., Raiser, 34-41. Ronrad III., Raiser, 74. 77-79.

85-87. 93. 95. 101. 108.

Ronradin (Chunradus, Chunradi-

Runigunde (Chunigunda), Tochter

Rnuts bes Großen, erfte Gemablin

Ronrad IV., Rönig, 109.

nus) 109, 110,

Heinrichs III., 40.

Kuno. Berengars von Avrea Sohn. 32 (21. 1). Laberlans f. Wladislans. Lambert, Wibo's', von Spoleto Sohn, 16. 17. Lambert, apostolischer Legat, f. Honorius II. Leo VIII., Bapft, 21. 29. 31. 32. Leo IX., Bapft, 43-45. Leopold (Leopaldus), Sohn des Martarafen Abalbert von Deftreich. 42. Leopold III., Markgraf von Deftreich, Bater Otto's von Freifing, 67. 75. 77. 83. 84. 87. Leopold IV. von Destreich 62. 87. 89. Leopold von Baiern 20. Lindolf (Letalfus), Otto's I. Sohn, 25. 26. Lothar I., Kaiser, 2. 3. Lothar II., Raifer, 2-4. 6. 7. Lothar III, von Supplinburg, Herzog von Sachsen, Raifer, 74. 77-82. 85. 90. 108. Lothar, König von Italien, Hugo's von Niederburgund Sohn, 25. Lucius II., Papft, 95. Lubwig II., Raiser, 2. 3. 7. 10. Ludwig ber Deutsche, 3. 6. 10. Ludwig III., Ludwig bes Deutschen Sohn, 10—12. Endwig ber Stammler (Ludewicus Balbus). Raris bes Rablen Sohn, 11. Ludwig III. von Westfranken, Sohn Ludwigs bes Stammlers, 11. 13. Ludwig, Boso's Sohn, 16-18.

Ludwig bas Rind, oftfrantischer Rönig,

17. 18. 20.

Ludwig IV. von Frankreich 24. 25. Ludwig VI. von Frankreich 83.

Ludwig VII. von Frankreich 83.

Ludwig von Wittelsbach, Herzog von Baiern, 27 (A. 1).

Ludwig, Landgraf von Thüringen, 74 (A. 4).

Ludwig II. von Baiern, Konradins Oheim, 109. 110.

Magnus, König von Dänemart, 79 (A. 6).

Mahommed (Mahomet, Mahmet) 63.

Mainhard, Graf von Tirol (Maynhardus, comes Tirolensis), 109.
Maneaold. Graf. 37.

Manuel, oströmischer Kaiser, 92. 93. Mathfrib, Graf, 18.

Mathilbe, Marlgräfin v. Tuscien, 45. Mathilbe, Gemahlin Heinrichs V., 74. 88.

Maurelio, Bischof von Angers, 4. Melisende, Tochter Balduins II. von Ferusalem, 98 (A. 2).

Merowech (Meroveus) 21.

Mesto (Misico), Herzog von Polen, 35. 36.

Wicker von Polen 100 (A. 2). Michael III., oströmischer Kaiser, 2. Wustaali, Khalif, 57 (A. 8).

Nicolaus I., Papst, 4—7. Nominoi (Noemeticius), König ber Brittonen, 4.

Octavian f. Bictor IV. Obo, König von Francien, 14—17. Obo, Graf von Champagne, 39. 40. Orofius 37. 69. Ortof 55 (A. 4). Otto ber Erlanchte, Herzog vor Sachsen, 18—21. 30.

Otto ber Aeltere, Pfalzgraf von Wittelsbach und Herzog von Baiern, 27. 89.

Otto ber Jüngere, Graf von Wittelsbach, 27 (A. 1).

Otto, Bruder Mesco's von Polen, 35. Otto (Otho), Bischof von Ostia, f. Urban II.

Otto II., Herzog von Baiern, 109. Otto I., Kaiser, 17. 24—32. 34.

Otto II., Raiser, 28, 32, 33.

Otto III., Kaiser, 23.

Otto IV., Raifer, 33.

Ovo. Brätenbent in Ungarn. 41. 42.

Pandulf, Fiirst von Capua, 32 (A. 1).

Baschalis II., Papst, 62. 71. 74. Baschalis III., Papst, 106 (A. 6).

Peter Bartholomäus 59 (A. 3). Peter, König von Ungarn, 41. 44.

Betrus Leonis, Bater Anaklets II. und bes Batricius Jordan, 95.

Petrus Leonis f. Anaklet II.

Philippus, Kaiser, 48.

Philipp I. von Frankreich 56. 111. Philipp von Schwaben, König von Deutschland. 108.

Pippin von Aquitanien 2. Bippin ber Rurze, 30.

Blato 52.

Boppo (Pupio), Patriarch von Aquistica. 39.

Boppo (Popio), Erzbisch. v. Trier, 42. Boppo, Bischof von Brigen, 44.

Raimund (Regimundus) von St. Gilles 56. 60 (A. 2).

Raimund (Reimundus), Fürst von Antiochia, 92. Rainald von Dassel (Regenaldus), Erzbischof von Köln, 107.

Rainulf, Graf von Alife, (Reginaldus), 81. 85. 87.

Raftislav (Rastus) von Mähren 3. Reginald, ein lothringischer Graf, 73. Reginald, Erzbischof von Reims, 83. Reginber. Markaraf, 36.

Richard von Albano, apostolischer

Legat, 116.

Richard von Aupecanina, Rainulfs von Alife Bruder, 86 (A. 6).

Richenza (Richinza), Gemahlin des Kaisers Lothar III., 86.

Robald, Bischof von Alba, 78 (A. 2). Robert von Francien 4. 7. 14.

Robert Guiscard (Giscardus), Normannenherzog, 45.

Mobert, Graf von Flandern, 56. 57. 60 (A. 3).

Robert, Bischof von Würzburg, 65. Robert II. von Capua 86.

Moger I., König von Sicilien (Rogerius und Rugerius), 78. 80. 81. 85—88. 93.

Roger II., König von Sicilien, 107. Romanus II., oftrömischer Kaiser, 32 (A. 1).

Komanus, Carbinaldiacon, 77 (A. 3). Rothard, Erzbischof von Mainz, 64. 67. Rudolf I., König von Burgund, 24. Rudolf III., König von Burgund, 36—38.

Andolf (Radolfus), Herzog von Schwaben, Gegenkönig heinrichs IV., 48.

Sanguinus (b. i. Zmad ad-din Zenki) 94.

Sigehard, Graf von Burghausen und Schala, 64.

Sobeflaw, Herzog von Böhmen, 90 (A. 4).

Stephan, Graf, 18.

Stephan ber Heilige von Ungarn 34. Stephan II., König von Ungarn, 75. 83. 84.

Stephan IX., Papft, 45.

Stephan (von Blois ober von Burgund?) 62.

Stephan von Blois und Chartres, König von England, 83.

Snibeger, Bischof von Bamberg, 43. 44.

Suleiman II. (Solomannus), Sultan von Jionium, 57.

Thaffelgart (Tashelhar), ein Räuber, 37.

Theobald (b. i. Diethold vom Nords quu) 64. 65.

Theobald, Graf von Blois, 83.

Theodewin, apostolischer Legat, 85.

Theodosius I., Raiser, 48. 53. Theophilus, oströmischer Raiser, 2.

Theophanu, Gemahlin Otto's II., 32. Thietberga (Thieberga — Teutberga) 3. 5. 6.

Thiegaud, Erzbischof von Trier, 5. Thiemo (Themo), Erzbischof von Saziburg. 62, 63, 70.

Ubalrich (Oudalricus), Bischof von Augsburg, 23. 26. 32.

Ulrich (Ulricus), Herzog von Böhmen, 35.

Ulrich, Bischof von Regensburg, 65. Ulrich, Patriarch von Aquileja, 71. Ulrich von Attems, Markgraf, 94.

Urban II., Papst, 55. 61.

Bictor II., Papst, 45. Bictor III., Papst, 55. Bictor IV., Bapst, 106.

Walbert, Bischof von Mailand, 28. Waldo, Bischof von Como, 28. Walbrada, Lothars II. Buhlerin, 5. Welf (Welfo) IV., Herzog von Baiern, 62.

Welf VI. 89. 91.

Welf VII. (de Ravensburg), 107. Werner (Werenharius), Graf von Kiburg, 37.

Wibert, Erzbischof von Ravenna, f. Clemens III.

Wido von Spoleto, 14. 16.

Wido, Berengars von Jurea Sohn, 32 (A. 1).

Wilhelm (Guillelmus), Herzog ber Normandie, König von England, 48. Wilhelm V. von Aquitanien 42. Wilhelm (Gwillehelmus) IX. von Aquitanien 62.

Wilhelm (von Nevers?) 62.

Wilhelm II. von Sicilien (Wilhelmus) 107.

Willa, Gemahlin Berengars von Jorea, 32.

Willigis, Erzbischof von Mainz, 33 (A. 3).

Wiprecht von Groitsch (Wipertus) 115.

Wlabiscaus, Herzog von Böhmen, 90. 100.

Wabislaw II. von Polen 100 (A. 2).

Zacharias, Kapft, 30 (A. 6). Zebetias, Arzt, 11 (A. 1). Zwendebald, ter Mährentönig, 15. Zwendebald, Arnulfs von Kärnten Sohn, 15. 16. 18. 20.

# Geographisches Register.

Machen (Aquis, Aquisgranum) 1. 5. 7. 10. 12. 23. 24. 28. 33. 58. 85. 100. 108. Abriatifches Meer (mare Adriaticum) 40. Aegypten (Aegyptus) 62. Aegypter (Aegyptii) 22. 57. 59. Africa (Affrica) 7. Afrifaner (Affricani) 59. Albano (Alba) 80. Mlemannien (Alemannia) 10. 11. 13. 20. 64. Alemannen (Alemanni) 12. 36. **48.** 56. Merandrien (Alexandria; Alexandrini) 58. 59. 60. Alpes) 32. 43. 74. 78. 98, vgl. Pprenäen. Ancona 80. Andernach (Andrenacum) 10. 24. Angeln (Angli) 36, f. England. Angers (urbs Andegavensis, urbs Andegavensium) 2. 4. 7. 9. 83. Antiochia (Antiochia; Antiochenus) **57**. **59**. **60**. **92**. **94**. **98**.

Apennin (Apenninus) 40. 71. Apulien (Apulia) 32. 34. 40. 44. 45. 61. 80. 81. 82. 85. 86. 88. 107. 110. Aquileja (adj. Aquileiensis) 39. 44. 71. Aquitanien (Aquitania) 2. 23. 37. **42. 56. 62. 69.** · Arezzo (Aricia) 71. Argonnen (Arguna silva) 38. arles (Arela) 38. Armenien (Armenia) 98. 99. Armenier (Armenii) 97. Mscalon (Ascalon, Aschalon) 60.67. Affprer (Assirii, Assyrii) 59. 99. Augsburg (Augusta, Augustensis urbs; Augustenses) 23, 25, 26. 32. **62**. 82. 89. Aubergne (Alvernia) 78. Avaren (Avares) 15. Babel (turris Babel) 58.

Babylonien (Babylonia, Babylon)

Labylonier (Babylonii) 57. 59. 60.

58. 59.

Babylonisches Reich (imperium Babiloniorum) 29.

Saiem (Baioaria, ducatus Noricus, Bavaria) 10. 11. 15. 16. 23. 28. 30. 64. 86. 87. 88. 89. 91. 100. 109.

Baiern (Baioarii, Norici) 12. 20. 23. 34. 56. 62. 65. 80. 89.

Baldach 58.

Balfamgarten hortus balsami) 58. Bamberg (castrum Babenberg, Babenberg; adj. Babenbergensis) 18. 19. 32. 34. 43. 47. 79. 85.

Bar-le-duc (Barrum, castrum Barra)
40. 74.

Sari (Barra, Barrensis urbs) 80. 81. 82. 87.

Barletta (Barletum) 80.

Belgien (Belgica, häufig ibentisch mit Lothringen) 18. 22. 23. 24. 28. 44. 78.

Belgier (Belgae) 24. 40. 69.

Beneventum; Beneventum; Beneventani) 7. 8. 33. 40. 80.

Bergamo (Bergamum) 16.

St. Bernhard, großer (Mons Jovis) 3. 16. 71.

Bingen (Binge) 67. 113.

Bodfeld (Botfelt) 45.

Böhmen (Boemia) 10. 15. 34. 67. 90.

Böhmen (Boemi, Boemenses) 24. 35. 41. 65. 75. 90. 100.

Bologna (Bononia; Bononienses) 80.

Bonn (Bunna) 12.

Bourges (adj. Bituricensis) 37.

Breifach (Bresaca, Bresacum; Bresacenses) 24. 107.

Breisgau (Brisagaugia) 107.

Brescia (Brixia) 39.

Bretagne (Britannia) 56.

Brewnen (Brittones) 3. 4. 9. 15.

Britannien (Britannia) 38.

Bulgarien (Bulgaria) 57.

Burgunt (Burgundia, Gallia Lugdunensis) 11. 23. 36. 37. 38. 39.

Calabria (Calabria) 32, 33, 61, 81, 88, 110.

Camerino (ducatus Camerinus) 31. Campanien (Campania) 8. 80. 81. 86.

Campanier (Campani) 7.

Capua 8. 40. 80. 86. 88.

Capuani (Capuani) 8.

Chevremont bei Lüttich (Capri mons) 24.

Clairvaur (Claravallis, adj. Clarevallensis) 79. 96 (M. 3).

Clermont (Clarus mons; adj. Claremontensis) 61. 78.

Climp (Cluniacum) 44.

Coblenz (Confluentia, oppidum Galliae) 85. 112.

Como (adj. Cumanus) 28. 77.

Constantinopel (Constantinopolis, regia urbs; Constantinopolitanus) 2. 3. 55. 57. 92.

Corfica 9. 29. 30.

Cremona (Cremona; Cremonensis) 39. 40. 80.

Damascus 94.

Dänemark (Datia, Dania) 79. 86. St. Denis (monasterium Sancti

Dyonisii) 13. 17.

Deutschland (Germania, Teutonicum regnum) 12. 15. 21. 62. 69. 70. 79. 91.

Deutsche (Teutonici) 21. 45. 84.

Ebelia (Edissa) 94. 98. Eichstädt (adj. Eistetensis) 45. Gifenburg a. b. Raab (Castrum, quod dicitur Ferreum) 75. Etbatana (Ecbatani) 58. 99. Elsaß (Alsatia) 24. Emilia (Bewohner: Aemilienses) 80. England (Anglia, Britannia maior) 38, 43, 48, 56, 74, 76, 83,

Kalben (Falones) 15. Farfa (monasterium Pharfense) 96. Flandern (Flandria; Flandrensis) 56, 77, Morena (Florentia Tusciae; Florentini) 62. 93. 94. Forchbeim (Forchaim) 17. Franten (Francia, regnum Francorum) 1. 2. 3. 9. 11. 20. 21. Offranten (Fr. orientalis, regnum orientale) 9, 10, 11, 13, 15, 20, 21. 22. 32. 56. 64. 82. franten (Fr. occidentalis) 6, 9. 10. 12. 13. 14. 16. 21. 22. 82. 83. 99. 110. Frankfurt (Franconefurt) 10. 12. 106. Frantreich (Francia, Gallia) 9. 12. 15. 21. 22. 34. 37. 39. 40. 44. 56. 69. 70. 76. 78. 79. 91. 100. Freifing (urbs Frisingensis) 62. 83. Friaul (adj. Foriuliensis) 14. Friesen (Fresones) 12. 15. Friesland (Fresia, Frisia) 10. 12.

Sabala (adj. Gabulensis) 92. 98. Galicien (Galicia) 56.

15. 41. 76.

Fructuaria (Fruteria) 46.

Kulba (adi Fuldensis) 83.

Gallien f. Frantreich und Westfranten. Garda 80. Gascoque (Gaschonia) 56. Germanien f. Deutschland und Oftfranken. St. Silles (Regimundus de Sancto Egidio) 56. Coslaria; Goslariensis) 32. 86. Griechen (Graeci) 2. 29. 32. 84. Briechenland (Graecia) 62. 84. Guaffalla (Garistallum) 80. Halapensis Syria) 94. Hani 58. Berusalem (Jerosolima, Jerusalem, Hierosolima; civitas sancta; Hierosolimitanus) 55. 58. 59. 60. 61. 62. 66. 94. 99. Allbrien (Illiricum) 21. Ingelheim (Inglinheim) 25. 42. 68. 115. Ann (Aenus) 77. Irland (Hibernia) 56. Italia) 6. 7. 11. 12. 16. 17. 25. 26. 28. 34. 36. 39. 40. 43. 45. 62. 71. 74. 78. 79. 80. 81. 85. 93. Jupitersberg f. St. Bernhard. Jura (Jurum) 3. Rärnten (Carentanum) 10. 11. Refr el Vara (Barra) 60. Riew (Chyos) 84. Röin (Colonia [Agrippina]; Colo-

niensis) 10. 12. 47. 69. 70. 74. 76, 82, 85, 100, 117. Kumanen f. Falben. La Cava (Cava) 75. Laugobardien (Longobardia, Longebardia; Longobardi) 10. 12. 16. 17. 71. 107. 110.

Lecty (Licus) 26. 89. 90.

S. Leone (Mons sancti Leonis) 29. 30.

Ligurien (Liguria) 71.

Loire (Ligeris) 2. 3. 4. 7. 9.

Sorfo (monasterium Laureacense) 12. 16.

Sothringen (Lotharingia) 2. 10. 15. 17. 48.

Pothringer (Lotharingiensis, Lotharingus) 56. 73.

Euca (Bewohner: Lucenses) 36. 46. 93. 94.

Lucanien (Lucania) 6.

Lucaner (Lucani 7.

Sutter (monasterium Luter) 82. 89 (N. 2).

Stittich (Leodium) 69. 70 78. 117. Syon (Lugdunum; Lugdunensis) 11. 37. 39. 109.

Ma'arrat en Na'aman (Marra) 60. Maas (Mosa) 38. 70.

Magdeburg (metropolis Magdeburgensis, Magdeburg) 32. 64. Mähren (Moravia, Maravia; Marahenses; Maraviensis) 10. 15

Maiengau, Maifeld (pagus Meginensis) 10.

Mailanb (Mediolanum; Mediolanensis) 28. 39. 40. 77. 78. 80.

Mainz (Moguntia, Mogontia; Moguntinus, Magontinensis) 18. 24. 45. 63. 64. 67. 74. 76. 83. 85. 108. 113)

Meber (Medi) 29. 94. 99.

Melfi (Melpha) 82.

Memphis (Memphis; Memphei) 58. 60. 62.

Merfeburg (Mersburch, Martinopolis, Martianopolis) 24. 32. 64. Merfen (Marsana) 7.

Mesopotamien (Mesopotamia) 94.

Met (Metis) 5. 76.

Monte Caffino (adj. Cassinensis, monasterium in monte Cassino) 55. 86.

Monza (Modoyeum) 77.

Moseburg (Moseburc) 11.

Münster (adj. Monasteriensis) 78.

Nantes (civitas Namnetis) 2. 7. Neapel (Neapolis) 110.

Nicãa 57. 67.

Mil (Nilus) 58.

Mimmegen (palacium Noviomagense) 12.

Nordhausen (Northusen) 64.

Normandie (Nortmannia) 48. 56.

Normannen (Nortmanni) 2. 6. 9.

12. 15. 45. 48. 61.

Movaria (Novaria) 71.

Mirnberg (castrum Noricum) 65.

Oftia (adj. Hostiensis) 55.

Oftmart (marchia orientalis) 42.77. Oetting (Odingas) 11. 17.

Padua (Bewohner: Paduani) 92. 93. 94.

Palästina 58.

Bannonien (Pannonia, Pannoniae) 10. 15. 19. 35. 41. 45. 56. 83. 84. Baris (Parisius) 15.

Barma (adj. Parmensis) 40. 46.

Passau (Gebiet v. P.: territorium Pataviense) 90.

Bavia (Papia) 10, 25, 28, 29, 31, 80, Berjer (Persae) 29. 58. 94. 99. Berlis 99. Betschenegen (Pezenati) 15. Biacenza (Placentia; Placentini) 7. 16. 40. Bifaner (Pisani) 93. 94. Bo (Padus) 71, 80, Boitiers (Pictavis, Pictavia; Pictavienses) 3. 42. 62. 83. Bolen (Polunia, Polonia) 35. 84. 100. Bolen (Poloni, Polonii, Polunii, Poloni, Polani) 35, 39, 79, 84, Pommern (Pomerani) 79. Bontremoli (Pons Tremulus) 71. Braq (Braga; Bragensis) 33. 90. Brekburg (Bosan) 70. Breußen (Bruci) 33. . Brovence (Provincia) 2. 3. 7. 11. Briim (monasterium Prumense) 2. Bun (Podienses) 56. Porenden (Pirenaeus) 37. 71. 77 f. Alben. Ravenna (Bewohner: Ravenna-

Quedlinburg (Quitilinburg) 32, 64.

tenses) 39. 50. 93. Ravensburg (Ravensburg) 107. Regen (Regini flumen) 65. Regensburg (Ratispona, Ratisponenses) 11. 15. 17. 28. 64. 65. 86, 89, 90,

Reichenau (monasterium Augiense) 13.

Rhatien (Rhetia) 26. Rhein (Renus, Rhenus) 10. 21. 24. 38. 69. 70. 77.

Reims (Bewohner: Remi) 83.

Mone (Rhodanus) 36.

Rochas f. Ebeffa. Rom (Roma, Urbs; Romani) 7. 10. 12. 14. 16. 17. 21. 28. 29. 30. 31. 32. 36. 40. 42. 44. 45. 46. 50. 55. 58. 61. 71. 72. 73. 74. 78. 87. 91. 96. Rügen (Bewohner: Rugi) 79. Rutener (Ruteni) 84.

Sachsen (Saxonia) 10, 15, 20, 23, 25. 28. 32. 45. 64. 79. 82. 89. 90. Sachien (Saxones) 3. 9. 12. 20. 21. 22. 47. 56. 65. 74. 77. 85. 86. 88. 89. 91. Salerno (Salernum) 50. 55. 80. Salzburg (adj. Juvaviensis) 62, 70. 74. 78. Samniter (Samnites) 7. Samnium 7. Saracenen (Sarraceni) 7. 57. 58. **59. 61. 63. 67. 81. 94. 95.** Scheiern (castrum Skirense) 26.27. Schottland (Scotia) 56. Schwaben (Suevia) 15. Schwaben (Suevi) 20. 36. 77. 106. Schthen (Scythae) 57. Scothien (Scythia) 15. Seine (Sequana) 4. Sens (Senones) 5. 6. 15. Septimerpaß (iugum Septimi montis) 77. Sicilien (Sicilia; Siculus) 61. 78. 81. 86. 88. 108. 109. Siena (Bewohner: Sanenses) 93 94. Slaven (Sclavi) 3. 15. 24. 28.

Spoleto (Spoletum, Spoletanus) 14. 80.

Speier (Spira, Spirensis urbs)

Soiffons (Suessione) 2.

41. 76.

Sutri (Sutrium) 43. 75. Syrien (Syria, Siria) 57. 60. 92.

Teuerstadt (Teurstat) 19. Thiringen (Turingia; Turingi) 10. 12. 15. 20. 45. 56. Tiber (Tyberis) 72. Tiburtiner (Tyburtini) 91. 92. 97. 100. Tigris (Tygris) 99. Toul (adj. Tullensis) 44. Tours (urbs Turonensis) 2. 7. Treviso (Bew.: Tarvisienses) 93. Tribur (Triburiae) 13. 48. Tribent (Tridentum) 82. Tribentiner Thal (vallis Tridentina) 28. 75. 78. 79. 110. Trier (Treveris, urbs Treverensis; Treviri, Trevirenses) 5.12.37. 42. 69. 85. 108. Troja 80. Erojaner (Trojani) 34. Tropes (Trecas) 15. Turin (Taurinum) 80. Tiirlen (Turci) 57. 58. 59. 67. Tuscien (Tuscia) 71. 80. 94.

Ungarn (Ungaria) 23. 62. Ungarn (Ungari) 15. 18. 20. 23. 26. 27. 34. 41. 42. 44. 45. 70. 79. 84. 100. Unfirm (Unstruct) 47. Utrecht (Traiectum inferius, Trajectum) 41. 76. Ballei (castrum Phalaia) 89. 90. Bangionen (Vangiones) 36. 76. Benedia (Bewohner: Veneti) 93. Bercelli (Bewohner: Vercellenses) 36. 40. (Bewohner: Veronenses) Berona . 18, 26, 39, 92, 93, Betralla (Vetus Aula) 97. (Bewohner: Vincentini) Bicenza -93. 94. Biterbo (Biterbium) 96. 97. Bijé (Guegesaz) 70. Wal fluvius) 12. Weinsberg (Winisperg, Winsberg) 89. 107. Borms (Wormatia, Warmatia; Vangiones, Warmaciensis) 16. 26. 34. 75. Witzburg (Herbipolis) 64. 86.

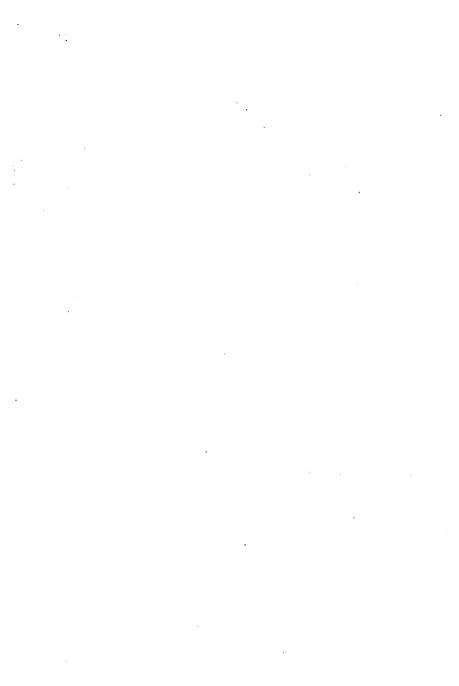

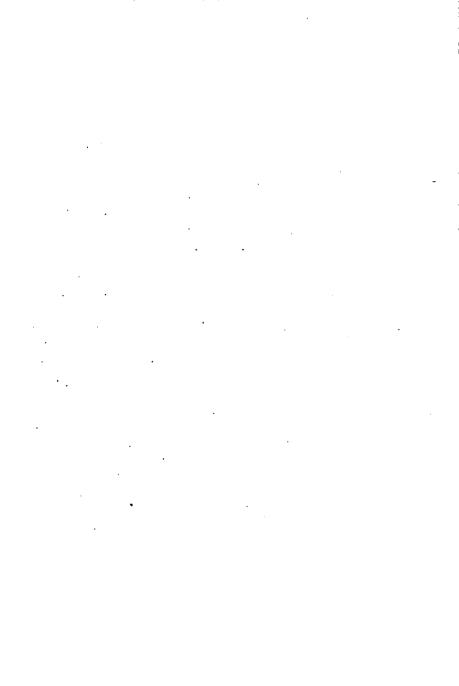

DUE MAR 94 '34

JAN 16 '57 H

BUE SEB = 1 14.2.

DUE AUG 2 4 49

MAR 24'61 H

DUF DEC -7 49

JAN 5- '58 H



